

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

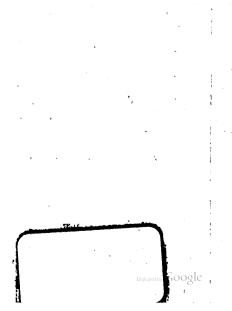

•

Blumenhage:

## Wilhelm Plumenhagen's

## sämmtliche Schriften.

Zweiter Band. - (W.

#### Enthält:

- I. Jahn ber Bugenbe.
- II. Colbatenglud.
- III. Schuld gebiert Schulb.
- IV. Der finftere Retter.
  - V. Die lette Liebe.



Stuttgart,

3. Sheible's Buchhanblung.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 259230A ABTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS R 1920 L

## Jahn der Büßende,

An bem Rande ber Balbungen, bie vom Barggebirge aus, wie ein Rometenfdweif von feinem Lichtferne, fic burd bas Denabruder Land bis jur Graficaft Bentheim erftreden und rechts und lints Buidelftrablen ausschießen, lag, wo bie Boben ben Ramen beutsch= burger Balbgebirge führen, im Jahre bes Berrn als man ichrieb breigebnbunbert und eilf, ein altes unicheinbares Gebaube, bas, mit feinen erauen Mauern aus unbebauenen Steinen gufammengefügt und mit feuch. ten Moosflechten überzogen, taum einem menfchlichen' Aufenthalt abnelte. Bon ben mit bochftammigen und bichtbewipfelten Giden bewachsenen Soben fturgte fic ein reißender Baldbach bicht an bem Gebaube berunter, welches, wie ein fühner Rriegsgefell, fich neben ben brobenden Nachbar gelagert und Sabre lang ber Befehdung feines vom Binterichnee bochichmellenben Baffere Trop geboten batte. Gingezwängt burd Stein. bamm und berbe Schleuße, murbe ber milbe Bach gegwungen, ein Dublrad ju treiben; aber, gleichfam ergurnet burch ben Anchtebienft, tobte er tiefer befto verbeerenber in bas flachere gand und richtete nicht felten bedeutende Berftorungen an, bis ibn ber Safefluß in fein rubiges Bett aufnabm. Das alte Gebaube

thronte in einer Solucht bes Dicichts und ber Felfenbroden; vor ihm behnte fich jenseits bes Fluffes in
grauser Debe bie wissinger Beibe aus, und von ba
fap man bie Spipen der Barten breier Ritterburgen,
ber Halteburg, ber Schelenburg und ber Lebenburg,
über die wolkenhohen Baumgipfel hervorragen, Schirm
und Befeindung, jenachdem es tam, dem einsamen
Banderer und der Karavane frember Reisenden vers
heißend.

In ber Steinmuble, fo nannten bie ganbleute ber Begend bas eben beschriebene Bebaube, fagen in ber erften Mainacht bes angegebenen Jahres noch nach Mitternacht mehrere Manner jufammen. Das Bimmer war lang, aber fcmal und niedrig, und bie große Lampe, welche an ber Mauer an einer roftigen Rette bing, marf ein unbeimliches Licht burd bas unregelmagige Gemach, beleuchtete taum bie Gefellicaft an bem grobgefdnitten Cidentifde und verurfacte lange Schlagschatten , burch bie bas Rinftere und Robe ber Geftalten bie jur gurchtbarteit muche; braufen braufete ber geschwollene Giegbach wie ein tobenber Rettenbund, und ber Bind fließ oftmale bart gegen bas alte Mublbach und warf aus ben fnofpenden Baumgipfeln burre 3meige berunter, bie auf bas Bebaube mit Bepraffel niederfturgten. Die Danner im Bimmer fcienen nicht barauf ju merten; fladerte boch im Ramine ein luftiges Reuer, maren boch bie irbenen, großen Rruge auf bem Tifche mit gutem Meth gefüllt, und ibr Meußeres ließ in ihnen Menfchen erfennen, welche mand bofce Better ertragen batten und nicht

gewobnt waren, por einer Binbebraut ober einem Schlagbonner in ein weiches Reberbett ober unter eine feibene Dede ju flucten. Am Tifche, ber Lampe aeaenüber, faß ber Steinmuller Thomas, eine unterfette, faft vierschrötige Beftalt, mit einem aufgeblafenen, glutbrothen Antlige; fein faft tabler Schabel, bem bie Ratur eine übermäßige Breite jugetheilt batte, war von einer Duge aus Iltisfell bebedt, unter melder bie fleinen, fcmalgefolitten Blitaugen gar liftig bervorblingelten; bie breiten Schultern, Die volle Bruft und bie berben Arme bebedte ein Schafpeli, Die Bolle nach innen gewendet und auf feiner barten Leberfrufte eben nicht wohlgearbeitet und reinlich anaufeben. Auf beibe Ellenbogen gelebnt, amifchen benen ber große Rrug auf bem Tifche prangte, und mit ben breiten Kauften ben Gnomentopf ftupenb, gab ber Birth ein fprechend Bild ber Lebensart, Die unter feinem Dache beimifch mar, und bie beiben Gafte, bie ibm aegenüber fagen und wenig verfchieden von feiner Beife bequem fich gelagert batten, ichienen gang feiner Gefellichaft murbig ju fepn. Beibe maren in grobe Rriegsmamfer gebullt; ber Meltere trug einen ungefammten , wildvermachfenen Graubart, ben ber gun= gere, fomeit es bas Alter erlaubte, über ber Lippe und am Rinne nachaffend ju erzielen geftrebt, obgleich noch braungelbe glaumhaare bie Bierbe ber Mannlichfeit andeuten mußten; breite Pallafche lagen auf ber braunen Bant neben ihnen, und bie gebraunte Befichtefarbe, bie mustelvollen furgen Glieber, bie fcarfen Buge und bas wirre Ropfhaar verriethen,

wie gefährlich foldes Gifenzeug, bon biefen Sanben geführt, mandem Menfchenleben gewesen fenn mochte. In ein lebenbiges Gefprach maren biefe brei verfloch. ten . welches jedoch oftmals faft flufternd fortgefest murbe, woran bie Gegenwart eines vierten Mannes Sould gu feyn ichien, ber am anbern Enbe bes Bimmers, bicht neben bem icheinenben Ramine, in einem großen Sorgenftuble ausgestredt lag und, wenn ichwerer Athem, gefchloffene Augenliber und erichlaffte Bliebmagen Beiden bes Solafes finb, fic biefem lieben Sorgenbrecher überlaffen ju baben ichien. Uebrigens mar von allen biefen Befellen ber Schlummernbe ber reinlichfte und feinfte: benn, obgleich fein babin geftredter Leib fast riefig erschien und alle menfcliche Leibeslänge gewohnter Art überbot, fo mar boch fein Saar furgaeschnitten, fein fcmarger Schnaugbart moblgepflegt, und fein Reitrod von gelbem Beug mit fowarger Berbramung batte ben Schnitt, wie ibn Solbaten fürftlicher Beere ju tragen pflegten; auch war er fauber gehalten und lag fnapp an ben Riefengliebern, wenn gleich ber Erager fein Sungling, fonbern ein vollausgewachfener Mann mar. - -

Es ift bie rechte Zeit, Bruder Melchior, baß Du heimgekommen, sagte ber Müller Thomas zu bem altern ber Gafte, benn lange hatte ich's nicht mehr mit angesehen, so lieb mir die Deilewich auch ift. Ich batte die Richte und Pathe vergeffen muffen, um dem Unfuge ein Ende zu machen und ben Respect wieder zu gewinnen, den vom Großvater und Urgroßvater ber die Steinmuller immer als Erbibeil mit der Müble

betommen, und ben bon ber Goslar'ichen Morbede bis jum Bentheimer Diebesfad jeber Freigugler uns entaegengetragen. Glaube mir's, icon oft foliff ich bas Deffer, um ibm im Schlafe ben Genicffang ju geben; aber, wenn ich bann fo berumichlich in ben Dublaangen und an meinem Plane flubirte, benn er führt bie Baffen, als ware er in ber Stechbabn geboren, und Borficht mar vonnothen, fo trat mir bie Beilewich entgegen mit bem blonbfopfigen Buben auf bem Arme, und es murbe mir bas Berg weich um ber Dirne millen . Die den fremben Gauner liebt wie ibren Augapfel; ober ber Jahn trat mir felbft entgegen mit feinem finftern Geficht und folgen Befen, in welchem fo etwas liegt, bas unfer Ginem eine Art Soen einflogt, man mag bagegen fluchen, wie man mill. -

Ift mir es doch selbst so ergangen mit ihm, antwortete der Melchior, und ich habe doch ganz andere Menschen geschen als Du, dider herr Bruder, in Deinem alten Juckbau, habe vor Königen und herzgogen paradirt und mit manchem grästichen Keldobristen aus einer Feldssache getrunken. Aber was that Dir der schmächtige Landstreicher denn Großes, daß Du so erbost mit dem Messer ihm an die Kehle wolltest? Er sieht doch nicht danach aus, als hätten seine krummen Kinger an Deine eiserne Geldtruhe getastet, und in dem Gehege Deiner Mühlbirnen hat er doch auch wohl nicht gejagt, da die schlaue, derbe Petlewich sein Auspasser wurde durch Priestendan.

Bas er that? Richt folde Rleinigkeiten und

Diebspraktiken, als Du ba hersalbaberft! fiel heftiger ber Steinmuller ein. Alles hat er mir genommen; hat gerüttelt an bem Fundament unsers Thrones, hat mir ben Respect gestohlen und die Gewalt hinterbrein, die ich fast ein halb Jahrhundert ungeftört geubt im ganzen beutschurger Walbgau. —

Wohl fah er so aus, sprach nachbentenb ber Ansbere, als wenn ein Kronendiebftahl oder Thronumfturz seine Sache sep, und er nicht viel Feberlesens dabei machen wurde. Indes um Deine Derrschaft wird er fich so gar begierig nicht befümmert haben. —

Und boch! meinte ber Muller. Che er babergog in unfere Soluvfmintel mit ber Beilewich, ging es rubig und friedlich ju in biefen alten Mauern. Der Steinmuller mar ber Ronig aller Freibeuter in gang Befiphalen; was bie Begelagerer zusammenbrachten auf funfgia Deilen im Umtreife, bas ichleppten bie braven Burichen ju mir; ich bewahrte es redlich, ich theilte ehrlich bie Beute, und feiner murrte und muchfete über meinen Musspruch. 3d litt nicht, bag bier in ber Rabe irgend etwas gefcab, mas bie Aufmerkfamteit ber Rittersleute in ben naben Burgen auf meinen Dachebau gieben mochte; braufen, wo es Rrieg gab, mo irgend ein Stift ober ein Stammbaus eine Rebbe burdfoct, ba mußten bie Jungen binaus, als Rriegsleute marobiren und, gab man ihren Gefictern feinen Glauben und Dienft, als Kreibeuter auf ber Rebber Ramen brennen und greifen. fie beim, fo fpiciten fie bas ehrlichfte Golbatenvolt, beber ber Baugraf, noch bie beimlichen Freiftuble

batten ein Ara, bag bie Burichen unter bem Rriegstittel eine Bolfshaut trugen. Da tam ber frembe Rabn bier an mit bem Bergamentlein von Dir aus ber Soweig, bas ibm gut Quartier in meiner Duble maden follte. Gefiel mir auch feine ftolge, murrifde Manier, oben binaus und nirgend an, bon erfter Stunde nicht, fo ertrug ich bie bochgebaltene Rafe und bas berrifche Bort um Deinetwillen; find bie Beilewich und ber flachsbartige Maulaffe ba boch meine einzigen Erben. Anfangs ging's auch fo fo. Berr Jahn machte nicht viele Reden, as wie ein Jungferden von ber Debiflogiduffel und bem Beibnachte. idinfen, und felbft ber Beinbeder idien ibm nicht au munben. In ben Balbern trieb er fich umber gange Zage und balbe Rachte bazu, und Urmbruft und Ragb. fpieß mußte er aut zu führen wiffen : benn manch feiften Rebbod und mande berbe Sau ichaffie er in bas baus, und bie Ruche gab manchesmal ber auf ber Schelenburg nichts nach in bochabeligen Gerichten, und ich fing an, barum bem trotigen Burichen prbentlich aut zu merben.

Und was nahm Dir benn bie Liebe wieber, Du narrischer Raug? lachte Melchior. Ber Dir sonft einen guten Braten brachte, war boch ber oberfte Dahn in Deinem Korbe.

hore nur! fuhr ber Muller, fic bas Ledermaul bebeutsam fireichend, fort. Alles ging gut, bis ber Turnau gurudtam mit ben jungen Gefellen aus ber braunschweiger gebbe und bem Dienfte bes Göttinger Bergogs. Die Schlingels waren alle wilb und hoch

mutbig geworben burd ben ehrlichen Dienft und bie blante Beute, welche fie ben Braunidweigern abgeamadt. Anfange fummerte fic ber Sabn fo wenig um fie, wie er fich geither um bas lofe Gaunergefinbel gefummert batte, welches bann und wann bei mir eintraf und die Diebesfade auslud. Bald aber ichien er Gefallen au finden an ihren Schlachtgeschichten und ibren icallenben Solbatenliebern, und wenn fie ben Ramen bes biden Albrechts ermabnten, fo glubte fein bleiches Geficht auf wie ein Reuerbabn, ben ber Mordaefell auf ein Strobbach ichleubert, feine Rauft ballte fic, und er folug mit einem gluchworte auf bie Safcl, bag bie Rannen umffürzten, und mit feuerfprübenben Augen fturmte er bann binaus aus bem Gemad und ber Duble. Bald aber batte ber Sput bofere Rolgen. 3ch bemertte, daß ber Jahn oft mit bem Turnau jufammenftat, bag bie verwegenften unferer Gefellen fic an ibn foloffen und nach wenigen Boden ben fremben Schmaroger mit einer Ehrfurcht behandelten, bie ich nicht in den roben Balbbaren vermuthet. 3ch laufchte, ich fpionirte, und richtig mertte ich ihnen bie gabrte ab. Der Berr Jahn ging bamit um , in meinem Ronigreiche eine Republit gu fliften, die jebe alte Ordnung umwarf. Richt weit von bem alten Sunengrabe, wo bie große Gagegrube ift, bicht unter ber Lebenburg, batte ber Freche fic feinen Baffenplat erforen und übte alle bie Burfden in jeder Dammerung bort im Bechtspiel, als fep er ein faiferlicher Baffenmeifter und habe bie ebelften

Junfer in bie Soule befommen, um Turnierfampen und Rriegsoberften baraus ju fonigeln. —

Bravo! rief Meldior, bas mare ja Waffer auf Deine Rüble und mußte Dir Zinsen tragen; benn gute Kanghunde waren die Gefellen, aber von der edeln Fechtkunft verstand der Turnau selbst keines Ragellopfs werth, und sprengte eine Rotte gelernter Reisigen in Euren Busch, mußten sie bislang immer die hasenseite zeigen. —

Glüd auf! sette ber Jüngere rasch hinzu; ba barf auch ich mich beigesellen, Bater Melchiot, und freue mich ber Kamerabschaft, wodurch es etwas zu Iernen gibt. —

Schone Ramerabicaft bas! entgegnete ber Dul-Ier fpottifd. Willft Du ibm bie Stiefeln auszieben und ben Pallaich abichnallen ? benn barin mochte bie gange berrliche Bruberfcaft befteben. Dber willft auch Du mit bagu thun, Deine Ramilie gu Bettlern gu machen und bie Ebre ber Steinmuller an ben Pranger nageln ju belfen? - Balb barauf brach bas Ding los, flar und unverhehlt. Die meineidigen Buben batten ben Berrather formlich ju ihrem Saupimann aemablt, jogen mit ibm binaus, ohne mich ju fragen und meinen Rath ju begebren, febrien beim, obne bie Beute abzuliefern, bie fie fogar icon braugen getheilt batten , fpielten auf ben nachften Beerftragen ibre Begelagerungeftuden breift und forglos, magten fic fogar an Rlofter und Ritterguter und festen ben Ruf bes ehrlichen Steinmullers bei bem Gaugericht und bem Freigrafen aufe Spiel; und feit ber alte Zurnap

von ben Bifcoflicen erwischt und in Denabrfid gebangen marb, batte ich Riemanben mehr, ber mir noch bie Stange bielt aus alter Gewohnheit, und bin aum Schenfwirth ber gangen Befellichaft bergbaefunfen, bem bie Berrather überbich Enapp genug bie Berberg' und Bede bezahlen. Raulbauch und Barenbauter muß ich mich ichelten laffen bon bem ungemafdenften Angben ber tollen Rotte, bie bon bem Rleinften bie Größten burch ben Sochmuth und luftfahrenben Ginn ihres Rubrers angeftedt ift. Das bulbe ber Satan, aber nicht ber Steinmuller Thomas, und nur Deine Antunft erwartete ich, um mit Dir mich zu berathen, wie wir bas alte Leben am ficherften gurudgewinnen und bas Uebel ausrotten fonnten mit Stumpf und Stiel, bag auch nicht ein Burgelden bom faulen Baume in unferer gelben Erberbe liegen bleibe. -

Befonders ift es und muß Dich wohl grollen, Du alter schmeerbauchiger Konig David; fagte Melchior nachfinnend. Indeft ift er ja Dein Reffe, und Du kannft benten, Du habeft bem Blutsfreunde Deinen Sausstand und Dein Regiment abgetreten und habest Dich auf ben Alten-Theil gesett bei Ledzeiten.

Und was Er da erzählt, herr Ohm, klingt so gar übel nicht! seste der Jungere hinzu. Hat's mir doch von früh an nicht gefallen, wenn ich mit solch zerlumptem Gefindel hinaus mußte in Racht und Rebel, und fie mich gebrauchten, dem Bauer die setten hünden das Giftbrod vorzuwersen, wenn sie ein ein-

sames Gehöft leer machen wollten. Da muß es boch jeht unter bem Jahn gang anders hergeben und fieht gewiß einer ehrlichen Fehbe abnlicher als einer Gaunerei.

Seht's Euch an, macht es mit, wenn's Euch gefallt, murrte ber Muller; mein Gefdmad ift's nun einmal nicht, bier ben Rnecht und Schenfbuben gu fpielen, wo ich herr mar, und zwanzig wilbe Sager mausdenftill murben, wenn mir ein Donnerweiter bom Munde fubr. Und mit Gurer belobten Bermandtichaft fiebt's ebenfalls traurig aus. 3a, wenn ber Sabn ben Refpect nicht vergaße, ben ber Kant feinem Dom, ben ber verlaufene ganbftreicher bem autmutbigen Dauswirthe foulbig ift, fo liefe ich's noch gelten. Aber er geberbet fich, als wenn biefes Saus, ja ber gange Solgftrich fein eigen mare, als wenn bie ebeln Berren von ber Balte und bie Sche-Ien Rrautjunter maren gegen ibn und fich gur Chre rechnen mußten, ibm bie Steigbugel zu balten; und was ift er benn, mas wirb er gewefen fepn ? Der Bantert eines Schlofherrn , ben die Ebelfrau aus bem Refte werfen ließ, ober ber Stallmeifter eines Juntere, ber mit ber Raffe und bem Leibgaule burchging, ober ein Bachtmeifter, ber vor bem Regimente toller Streiche halber bom Stridreuter ausgeftrichen und über bie Grenze gejagt marb : fo etwas ift er ober noch Schlimmeres, benn ich mußte mich nicht auf alle Siegelfiguren und Sonorfelbuchftaben verfieben, welche bie Uebelthat auf Gaunergefichter petichirt und vinselt, wenn biefer Jahn nicht an bofem Gewiffen

leibet und einen orbentlichen berben freffenben Gunberfrebe im Bergen tragt. -

Mag barum sepn, antwortete Melchior; auch mich wollt's bedünten mahrend des Monats, worin er sich mit uns in den Tyroler Gebirgen herumtrieb, als drückte etwas richt Schweres sein Scmüth, doch schien es mir so eine vornehme Sünde zu sepn, die unser Eins nimmer zu begehen vermag; aber an der Peilewich hing er mit so herzlicher Reigung, wie sie ein rechter Bösewicht und ein gesteischtes Satanskind nicht zu haben pflegt, und das deruhigte mich für des guten Kindes Glück, und die scheint auch nicht über ihn Klage zu führen wie Du, wenigstens habe ich bei dem Eintritte und Willsommen nichts dergleichen besmerkt. —

Sie hat's auch nicht Ursach, antwortete Thomas. Ware er gegen Jedermann so mild und gut wie gegen bas Beibchen, müßte man ihn für einen Engel halten und lieb haben wie ein Spriftlindlein, das Geschenke spendet. Aber auch die Dirnc hat sein Bornehmthun angenommen und gegen den Ohm, der sie stütert und ihr die beste Kammer gab zum Kindbett, nicht einmal so viel Respect gehabt, ihm zu vermelden, auf was Art Ihr zu dem Fremdling kamet, und sie zu dem Gespons. Ihr er stumm wie ein umgehendes Spukeding, so ist sie verschwiegen und einsplieg wie eine Karthäusernonne, und war mir der Groll über seinen Stolz schon zu Kopse gestiegen, so machte die unbefriedigte Reugierde, wenn sie meinen väterlichen Fragen keine Antwort gab, mich oft zum Wahnsinnigen,

und boppelt freut mich Deine Beimtehr, ba bu mir Aufschluß geben wirft, wie Ihr zu biefem Berru Jahn tamt, indem ein guter hauswirth doch wiffen muß, wen er unter seinem Dache beherbergt.

Austunft follft Du haben, verfeste Meldior; ob fie Dir altem Frager und Schwäßer aber Genüge thun wirb, glaube ich faum, benn so gar viel mehr als Du weiß ich selbst nicht von bem Schwiegersohne, ber mir wie vom himmel herab geschneit fam. horche benn auf. — Einen tuchtigen Jug that ber alte Wegeslagerer aus bem Kruge, sah sich vorsichtig um nach bem schnarchenden Riesen am Kamine und begann seine Erzählung.

Es mar vor etwa brei Jahren, als ich burch bie Eproler Berge mit einem Erupp abgedantter Waffenfnechte jog, bie, bis es neuen Dienft gab, fich von bem nahrten, was ber Tag brachte, und bie langen Ringer nicht iconten, wo bie Gelegenheit ibre Rertigfeit aufforderte. Du erinnerft Dich noch, bag ich aufbrach von bier mit Beib und Rind, als bas fede Stud auf bas Rlofter Dfebe miflungen war, und ber Bogt unfere Schlupfwinkel im alten Steinthurme am Dutefpring aufgespurt batte. Du felbft brangft auf ben Abmarid, weil Deine Bafennatur Berberben fur Dich witterte, wenn Dein Bruber ale ber Sauptmann ber Rlofterfreunde entbedt murbe, und ich fügte mich bem Majoratsherrn ber Steinmühle. Bir jogen fort nach ben Raiferlanden, weil's bort Rrieg gab, und ber Albrecht bem Schweizervolfe an ben Bale wollte, bas fich fraftig regte in ben aufgebrungenen Retten.

36 traf's aut vor Allen, benn ber Berr von Bolfenichießen, welcher von Raifers Majeftat beftellt war gum gandvogt im Unterwalber ganbe, nahm mich in feinen Dienft und bieß mich folgen feinem Geleite aum Rogberg mitten in ben Schweizerbergen. Gelegen tam mir folder Plat, benn fur bie Rinber gab's ein fichres Dach, und bochber ging's auf der Burg wie an einem fürftlichen Bofe. Der Bolfeniciegen, felbft ein loderer Befell, erlaubte feinen Langfnechten, mas ibnen gelüftete, und wer bie Aelpler am meiften plagte und ibnen bie Rerfe am barteften auf ben Raden fette, mar fein befter Sausgenof. Es mar ein berrlich Leben, immer vollauf ber Roft und bee Beins in ber Burg, und im Canbe mußte ber Bauer und Birt uns immer ben Cadel fullen, wollte er ficher fenn vor Angeberei und Pfandung, vor bartem grobn= bienft und ewigem Gefangnis im Berlies bes Rog= berge. Rur eine Sorge machte mir ber eigene Berr. Die Beilewich mar fechzehn Jahr gemefen , und , aufgeblubt, wie ein voller Mepfelbaum im Dai, prangte fie unter allen Dirnen in ber Burg und jog bes Rittere Begier gar balb auf fic. Doch bas Daboen batte auch ein altweftphalifch Berg und berbe Gliebmaßen und mußte ben abeligen Liebhaber in Refpect ju halten, bag er fich fcamte, vor ben eigenen Dienern etwas Gemalifames ju unternehmen. Ber meiß, wie's bennoch boslich geenbet batte; ba marb ber Landvogt unversebens erichlagen von einem elenben Udersmanne, beffen Beibe er nachgetrachtet, und nicht lange barauf brach ber Marm los im gangen Schweigerlande; bie Bemfenjager und Alphirten ichlugen auf bas taiferliche Bolt, ale mare ber Teufel in fie gefabren; bie feften Schloffer murben erfturmt, fo leicht ale maren ibre Binnen wohlbetretene Gletiderfirnen. Ber von ben Rittern nicht ein fomablic Grab aefunben, mußte fein Beil fuden in ichimpflicher Rludt, und alle Glorie mar aus fur uns, fo weit bie eisbebedten Berge reichten. Dag wir uns falvirt ju rechter Beit, fannft Du glauben, und mas wir mitidleppen konnten an Rleinobien und blanker Sabe, blieb nicht auf bem Rogberge fur bie Bauerbengel, bie es boch nicht ju ichagen wußten. Bir batten Roth, über bie Grengen ju tommen, benn Beber, ber nur einen Bug bom Raiferreiche im Beficht, nur einen Reft einer öfterreichischen Relbbinbe an fich trug, mar vogelfrei fur ihre icharfen Bolgen und ichweren Dorgenfterne. In ben Tyroler Thalern fammelten wir uns und lebten auf eigne Sand ein ichmeres Leben, feufgend über bie ledern Rleifctopfe Megpytens, melde uns bie tollen Bauernfäufte bicht am Munbe gerichlagen batten. Es ging noch fo fo, benn es gab manden Reifenden auf ben Gebirgeftragen, Danchen, ber fein Sab und But aus ben Rriegslanden falviren wollte und une unfreiwilligen Bine abgeben mußte. So tam auch eines Abends - es mogen jest brei Sabre und brei Monden fepn - ber burre Glterbeder, ber fich von je ju mir gehalten, fonaufend in bie einsame Berberge, mo wir Rachtlager fuchen wollten, und rief une auf ju einem gang, ber fur Monden Beute geben follte. Zwei Monche batte er ausgewittert,

bie auf fomalen Gebirgewegen fich von einem Birtentnaben führen liefen. Bir lacten ben Gauch aus. - Bettelmonde find's ficher, fpottelte ich, barfußige Rapuziner, und Du maaft ibre grobe Rutte mit Allem, was brin und baran bangt, fur Dich bebalten. - Da ichmur ber Elterbeder aber bei feinem rothhaarigen Schabel, er babe fie belaufct, ale fie angfilich ben Rnaben gebungen, und habe mit feinen grauen Sabichtsaugen bei bem Berauszieben ber Borfe gefeben, wie ber eine ber Donche eine golone Ritterfette unter ber Rutte getragen, und gebort, wie ber andere mit einem verborgen gehaltenen Somerte gegen bie Steinwand gefahren fep, baß bie Gifenicheibe bell am Riefel erflungen. Berfappte Klüchtler von ebler Geburt und vielleicht mit reichem Somude angethan unter bem Mummenichang maren bie verftoblen im Gebirg ichleichenben Pfaffen und guter Gottesfegen für unfere ausgeschmaufeten Querfade. Much mich machte ber burre Gaubieb luftern, und ich brach auf, mein Theil zu verbienen, wenn's ber Dube werth fenn mochte. Bwei Gefellen bes Elterbeders batten, fühner als ber Binbhund, fcon Borband gebalten und friidmeg bie Burfel geworfen. icon flang und Baffengeflirr entgegen, und als wir ju einem buftern Richtenbolge tamen, faben wir eine tuchtige Blutarbeit, bie nicht ju Gunften ber Unfrigen fich neigen wollte. Monchstutten trugen freilich bie Banberer, aber berbe Rriegsarme barunter und icharfe Klamberge , bie unfern beiben Gefellen icon manches weite Loch ins Rell geriffen batten, woburch bas

rothe Lebensmaffer bervorbrach. Bir maren unfer funf und batten brum bie Gewißbeit bes Sieges : aber ber größte ber Rremben - bort ichnarcht ja ber Auerochs im warmen Gorgenftuble - batte ficher Randem von uns jum Sollenpfuble bingeholfen, mare er nicht auf bem feuchten Steinboben ausgeglitten. Unfer vier fielen über ibn ber und fnebelten ben Schaumenben, baf er fein Glieb ju regen vermochte, und nun ging's luftig auf ben Rleinern los, ber mabrbaft mutbia ben Angriff von fünf bewaffneten Gifenfreffern annabm. Beran, 3br Sourten, rief er mit einer Relbberrnftimme, bie bor Taufenben ichallt, nehmt ein Leben, bas verfallen ift bem Gefet; aber butet Euch vor ber Rlinge bes Aechters, benn nicht obne Bebr verbandelt er an folde Raufer bas Werthlofe. - Erbost fielen wir ibn an, und mein breiter Stabl bob fic gerabe, ibm ben Gnabenftof ju verfeten, ba flog Beilewich, bie une gefolgt mar , burch bas Sichtengeftrupp mitten zwischen uns und fließ recht berb bie Rachften gurud, baß fie taumelten, wie Eruntenbolbe. Schamt Guch , rief bie fede Dirne, fo Biele auf Ginen, ber noch bagu ausficht, als mare er eber ein Gefell unferer Roth als ein Biberfacher ober ein Schwelger, ber jufammengescharrt, mas uns mangelt. 3ch fiebe ibm jur Seite, und Bater Deldior, Bruber Chriftel, 3hr mußt Gure Beilewich jufammenfomeißen, wollt 3br ibm ans Leben. - Das turge Schwert bes Gefnebelten hatte bie übermuthige Dirne ergriffen, und ale ber Elterbeder, ber Duth bat, fobald er ju Gechfen ficht, bennoch einen Dieb

nad bem Fremblinge that, fo verfette fie ibm einen folden beißen Liebesftreich mit bem Gifen auf Die Bange, daß feine grate bas Dabl bavon tragen wirb, bis ibm ber Sowarze auf ber Galgenleiter begegnet. Bir maren verbust burch bas tolle Dirnel und ftanten wie bie Sammel, wenn's bonnert; ba trat ber ichmachtige Rrembe mit gefenttem Somerte uns naber, fein blaues Auge, bas über boble Bangen gar traurig vorblidte, blitte fubn, und boch bob er ben acfentt getragenen Ropf gegen une. 3br fepb Ungludliche, fprach er, benen bas Schidfal entzog, mas es Unbern fo verschwenderifc austheilt oft in Ungerechtigfeit und gegen jedes Berdienft. Glaubt mir, ich bin Gures Gleichen und vielleicht unglud: licher, als Giner unter Euch. Beraubt bin ich meines Erbibeils, aller meiner Dabe, ausgeftogen aus ieber menidlichen Gemeinichaft ; obne Beimath, obne Baterland irre ich auf ber Erbe umber wie ber elenbe Abaeverus; feine Secle ift mir verwandt ober jugethan, ber Stein ift mein Polfter, bie Regenwolfe mein Dach, und mein Bobltbater wird, wer biefem elenden Dafenn ein Enbe macht. Doch treibt mich ber thoricite Inftinct bon ganb ju ganb, ein geben ju friften, welches mir felbft fo laftig ift. 3ch mar mehr wie 3br, an meiner Biege haben bobe Berren geftanben und ben Anaben geschaufelt, aber, wollt Ihr, fo find wir Bruber von beute an; das Unglud ift ia verwandt in jedem Bintel ber Erbe, und bat ber glangenbe Reft eines gertrummerten Glude Eure Sabfucht gelodt, fo nehmet und theilet; mir find biefe idimmernben Dinge bod nur andlende Erinnerungen an eine verronnene Gludszeit. - Go nabm er cine reiche Saletette, einen mit Steinen befesten Dold und eine giemlich volle Borfe und marf fie une por bie Rufe. Bir flutten Alle und fanden wie bie Raulaffen und mußten nichts gu antworten, benn fo batte noch Reiner ju uns gesprocen; bie Beilewich fant aber vor ibm wie eine vertlarte Dabonna und ftarrte ibn mit großen Augen an und lächelte unb ftredte ibm beibe Urme entgegen. Der lange Grobian, welcher am Boben gefnebelt lag, forie bann mit feiner Dofenftimme bazwifden: Befinnt Euch nicht, 3br Galgenichwengel; fo ein Pact ift noch Reinem von Eures Gleichen geboten; folagt ein, che perr Jahn fic bedentt , benn fur ewig wird Gure Bunft baburch geabelt und eine fonigliche, und - fept vornehmlich fo gut, mich etwas loszubinden, benn 36r habt bie Seile malitios bentermaßig um meine muben Anochen gezogen. - Run, mas fonnten wir thun? Bir folugen ein mit bem bleiden Jahn, und Deilewich fprach ein frommes Bort ju bem Bunde; ber Auerochs murbe losgebunden und faßte fofort Ginige bon uns und fouttelte fie, bag ihnen bie Sinne vergingen, blos um feine Gelente wieder ichmeidig ju machen, und beibe blicben bann bei uns, marfen bie Donde= bullen fort, verschacherten burch ben Elterbeder ibre faubern Rleiber und Rleinobien und lebten mit uns in Bufd und Reld von ber Band und bem Garras. Eben fo übel ftanben wir uns nicht babei; ber lange Ribtag foct fur Drei, und ber bleiche Jahn mußte

überall Rath wie ein Relbobrifter, wenn wir einmal unvorsichtig in ben Sumpf gerathen maren; aber recht gefellig murbe er nie mit uns, und ber Ribbag behandelte ihn, wie ein Anecht ben bochgeborenen Ebel= berrn. Das aab benn eine Bermirrung in unferer gewohnten Lebensweise, bie mir nicht anftand und mir bie Brubericaft verleibete, wenn auch bes Sabns fittliches Befen, feine feine Danier und feine Brab= beit taglich mehr meine Buneigung gewann. Berfchloffen und finfter irrte er oft in ben ichmabifden Bal= bungen berum, wobin wir uns geworfen batten, und oft borten mir ibn ausrufen, wenn wir beichloffen, irgend ein Gutden ober ein Rloftervorwerf ju plun= bern : Rur frifd brauf, Gefellen! Dier burft 3br nehmen, wenn ich's jugebe, benn, mas 3hr findet auf biefem Boben, ift mein Gigenthum! - Bir lachten beimlich über ben Berrudten; er fprach bas aber fo ernft, ale batte Gott ibm bas Schwabenland jum Erbibeil angewiesen. Rur bie Beilewich batte von erfter Stunde an eine besondere Gemalt über ben fonberbaren Gaft gewonnen. Recht mobl bemertte ich, wie er überall ihr Ehun und ihre Birthichaft verftoblen beachtete, und fein Antlig freundlicher marb. wenn fie bie Theilnahme an einem wilden Gelage verfcmabete ober einen unverfcamten Befellen tuchtig abfertiate. Balb folgte fie ibm, wenn er feinen fowarzen Sag batte, wie wir feine Launen nannten, in die Tiefen ber holzungen; fie fchien fein Ber= trauen, ja feine Reigung gewonnen ju baben, und eines Tages rief mich ber riefige Ribbag ab aus ber

Mitte ber Gesellen, die mit mir dem Becher zusprachen, und führte mich an eine Waldede, von der man die Aussicht auf ein stattliches Aloster hatte. Ich fand den Jahn auf einem Felsenbroden sigend, gedankensvoll aus seinen Flachsloden hervorstarrend mit dem großen blauen Auge auf die langen Fenster der Alossterliche, in deren bunten Glasscheiben die Morgensfonne ihre Strahlen brach. Ju seinen Füßen saß die Deilewich im hohen Waldgrase, hatte ihr Gesicht an seine Püßte gelehnt und sah mit einem Antlitz zu ihm auf, welches Alles verrieth, was zwischen ihnen obgewaltet, und die Frömmigkeit des Ofeder Marienbils des mit der Zärtlichkeit einer irdischen Brautzungser vaarte.

Und warum schlugst Du nicht barein und machtest bem Standal augenblicks ein Ende ? fragte ber Mulsler erbittert, ber bis babin wie ein Schulknabe mit offenem Munde und immer fleigender Achtsamkeit ber langen Erzählung gehorcht hatte.

Daß ich ein Rarr gewesen ware? fragte Melchior zurud. Wer ein brennend Delfas loschen will, versbrennt fich Finger und Gesicht. Die heilewich war immer treuzbrav gewesen, und wo hatte ich mir unter unfern Gesellen einen bessern Tochtermann wählen können? Rur, ob's ehrlich gemeint ware, das war's, was mir zur Stelle durch das hirn fuhr. Wie wir zu ihnen traten, suhren beibe auf wie aus tiefen Träumen; er aber stellte sich, nachdem er sich sanst losgemacht aus der Jungfrau Armen, recht fest und hoch den Kopf tragend, wie er selten sonst that,

uns bin, jog ein Brieffein aus bem Gurt und befahl bem Ridbag, bas Bettelden augenblide in bas Rlofter au tragen und an ber Rirchpforte auf une gu marten. Der Riddag gogerte aber einige Augenblide und ichien Da fubr ber Sabn gurnend auf und unschluffia. fragte: Soll ich Dir zweimal baffelbe gebieten ? Kort! erfulle meine Befehle, benn nichts foll mich noch bin= bern am Beidloffenen. - Aber, Berr, entgegnete ber Riefe fo fcheu, wie ich ibn nie gefeben, bebentt bod! Ener Blut, Gure Bettern! Bielleicht anbert bas Soidfal Gure Lage, und wie wollt Ihr bann folden Soritt entschuldigen ? - Das Leben, woran Du mich mabnft, ift langft verronnen, fprach Sabn, buffer werbend. Der, ben Du meinft, ift tobt und begraben, und bie Spur feines Ruftritte im Canbe barf nicht einmal von ibm ergablen. hier, wo er einft ben erften Athemaug that, foll and bas zweite Leben 30= hanns beginnen , foll Schwur und Sacrament Banbe um mich weben, bie nicht ben Gebantenwunfch ju bem erften Leben binlaffen und mit Bergeffenbeit eine Bergangenheit umbullen, aus ber alle Foltern, welche bie Erbe bat, nach mir berausgreifen mit Bollenfau= ften. Geb und fage nichte mehr. - Der Riddag fout= telte bas machtige Saupt und ging; jest manbte fic aber ber Jahn ju mir und fagte milber: Bater Reldior, Du mußt mir eine Bitte gemabren! Sich! b tonnte fagen, ich ftanbe über biefer Bitte, und fu mußteft freudig breinfeben, wenn ich ohne Dich usführte, mas in Diefem Mugenblide mein Berg be-. 36 tonnte fagen, mein Blut und Rame fep

fo ebel wie einer im gangen beiligen romifden Reiche, alle Rurften und Ritter Deutschlands batten nicht gemurrt, mare ich ihnen voraus in die Stechbahn geritten, und felbft ber Raifer - Er flodte, und, glus bend Roth auf bem Gefichte, brach er feine Rebe ab. Laffen wir bas ! fubr er nach fleiner Paufe fort. 36 bin ein fahrender Ritter geworden, bin Dir Dant foulbig für Gout und gute Aufnahme unter Euch nnd will barum Dir nicht mit Bofem vergelten. Die Beilewich rettete mein Leben in ben Tyroler Bergen, fie bat mande bofe Peinftunde von mir fortgeplaubert mit ihrem findlich-frommen, glaubig=farten Be= muthe, wir find une lieb und jugethan, und baft Du nichts bagegen, fo manbern wir Drei auf ber Stelle gur Rlofterfirche, und Beilewich wird mein Beib bor Gott. - 36 ftuste; mas follte ich antworten ? Das Mabden lag weinenb an meinem Salfe, ber Berber Rand fo fattlich und vornehm vor mir, bag ich beis nabe meinen gilg bom Ropfe gezogen und mich geborfamft bebantt batte fur bie jugebachte Gnabe. Run, ich fprach bas Jawort, und balb ftanben mir am Altare, wo ein alter Dond, von einem Laienbruber unterftust, bas Sacrament bollgog. Aufgefallen war mir bei ber beiligen Sanblung, bag ber Brautigam fein Geficht faft gang in ben turgen Dans tel, welchen er trug, verhallt bielt, bag er fich mit verftellter Stimme Jahn von Studard nannte und fich für einen taiferlichen Sauptmann ausgab; jeboch unfer Einer war gewohnt, nirgend bie Bruber auf geraber Strafe marichiren ju feben; meine Beilewich

foien gludlich und frob wie eine Seliae, und ber Sabn batte Alles, mas wir und unfere Gleichen beburfen, um Beib und Rind burd bie Belt gu fecten. So achtete ich nicht weiter barauf, und bas alte Leben ging eine lange Beit wieder fo bin, wie wir es gewohnt gewesen. Da ereignete fich aber ein felt. famer Borfall. Mehrere Gefellen von uns, bie fic in die Martiffeden wagten, um auf ben Deffen ihren Bortheil zu erfehen, brachten die Rachricht beim, baß man une nachfpure, und bas vorzuglich eines Denfden megen, ber von ebler Geburt fenn folle, aber als ein ber Reichsacht Berfallener von ber Blutrache ber taiferlicen Gerichte verfolgt werbe. Die Befdreibung bes Mechtere pafte Bug um Bug auf meinen Schwiegerfobn , und ba ich ausspionirte, wie einige ber fatanifden Gefellen icon unter einander mifperten, ob es nicht beffer fep, ben Dorber auszuliefern und hohen Preis ju verdienen, ale vielleicht bie gange Benoffenschaft um feinetwillen verfolgt und aufgebo= ben gu feben, fo entbedte ich bem Jahn und ber Beis lewich, was vorging, und rieth ihnen, berauf in bas Befiphalenland ju gieben, fo ben verratherischen Burfoen aus ben Augen ju fdwinden und ben Spionene ber Obrigfeit wie ein Rebelbilb bicht vor ben gang. banben ju gerfließen.

Furchtbar rollten bes Jahns Augen, als ich meis nen Spruch beenbigt hatte. So haft bu noch bich nicht gesättigt im Blute, bohmische Barint rief er mit einer Sturmstimme. Dabe ich benn nicht bezahlt mit meiner Dabe, mit Allem, was bas Schicksal Derrliches

in meine Bicge legte? babe ich nicht bezahlt mit meis nem aangen Erbenglude, mas ber Babnfinn bes Ebr= geiges, bes Borns mich begeben bieß? - Du baft Recht, Bater, feste er bann milber binau. Diefes gute Beib, und mas fie unter bem Bergen tragt, foll nicht auf bem Schaffot verbluten, foll nicht wimmern und taufend Lobe flerben unter bem Rabe, worauf ber gerichlagene Gatte langfam fich vergebrt. Mufbrechen wollen wir noch in biefer Racht; gib bem Ribbag nur bie Renninis ber Bege, gib ibm ein Beiden an ben Obm; er ift ber treuefte Spurbund in Deutschland und verfehlt teine Rabrte, worauf bes Baidmanns Sand ibn geleitet. - 3d beforgte mit bem Langen Alles, mas nothig, fullte bie Speifebeutel und ichieb Abende von ber Tochter, die mit ibm beraufzog ju Dir, und bie ich beute feitbem jum erften Male wieber fegnete. -

Der Müller Thomas schob, wahrend ber Bruber sprach, seine Iltismuße von einem Ohre jum andern, und sein Kurbisgesicht betam unglaublich scharfe Jüge, und um bie aufgeworfenen Blutlippen entwidelte sich langsam eine satanische Freundlichkeit. Soho! sagte er. Steht es also um ben herrn Ritter von ber Landfraße? Ift er wund am Gewissen und weiß ben rechten Balsam nicht für die Wunde zu sinden und reißt wie ein läppischer Anabe selbst am Berbande? Dann bedarf's freilich meines Messer nicht für den Morder von hinten her, und ber hanf für ihn wird schon zum Strange irgendwo gedreht werben. —

Dit Berlaub! rief eine furchtbar ticfe Bafftimm

hinter ihm, und des riefigen Ribbag's Fauft griff über bes Mullers Schulter nach dem Denteltruge und fireifte in ihrer Breite dem Erschrockenen bie Pelzmuße vom kahlen haupte.

3ft bas eine Manier, fo tolpelhaft gugulangen ? fragte biefer erbost, nachbem er fic, mabrend Ribbag in langen Bugen trant, vom Schred erholt hatte.

Riddag trant sich satt ohne Störung, dann brehte er ben Rrug um und ließ ben lesten Tropfen auf den Ragel seines linten Daumens laufen und stellte das Gefäß, freundlich mit dem Ropfe nidend, wieder auf den Tisch. Ihr gewaltiger Steinmuller, sprach er dann, sich mit beiden Fäusten auf den Tischrand stemmend und mit den wilden, in tiefen Soblen glübenden Augen den Müller anstarrend; sagt mir, habt Ihr schon einmal einem Wehrmanne von vorn Euren Klamberg in den Wanst gestoßen?

Schou blinzelte ber Müller zu ihm auf und versete: Wie meinft Du bas, Du ungeschliffener Gesell !!
Und was soll solche Frage an ben Perrn biefes Daufes ?

3hr wift, ich bin eben nicht neugierig, antwortete taltblütig Ribbag, aber ich trant eben auf Tob und Berberben jedes verrätherischen Buben, der fich unterftehen möchte, einem Gewiffen, der ihm gegenüber ein Engel vom himmel ift, ein Bein zu fiellen. Sollte ein Gewiffer gegen einen Gewiffen folch eine Büberei im Schilde führen, so wurde ich ihm von vorn her entgegentreten, und meine scharfe Klinge wurde eine Tpur in seinem Banfte öffnen, weiter, als je Euer

Brecheisen eine aufzwang, aus ber gerades Beges und recht bequem die arme Seele zur holle hinüberspazieren könnte. Euer Wanft hat Plat für ein Spundloch, wie's am heibelberger Fasse zu finden ift. Wahret Euch, Steinmüller, daß ich nicht den Zapfen einstoße, bis der heiße Burgunderwein in Strömen nachsießt.

Run, ba bort 3hr's, rief ber Muller halb furchts fam, halb erbittert, bag ich Recht hatte, und die Gafte ben Birth gern aus ber Perberge presten, wenn er fie nicht in Furcht hielte und Freunde hatte, die ihm ben Ruden bedten.

Grustopf! versette ber Ribbag, indem er fich verächtlich von ihm wendete; Deines Gleichen ein Duzend hadt unser Einer fich zu einer Fleischsuppe zum Frühmahl zusammen, und die Furcht, die Du erwedest, ift die Furcht einer Spatenflucht vor einer Bogelscheuche aus Lumpen und Flidlappen zusammen: geschnürt.

Die brei Manner am Tilde fuhren in die Bobe, ber Jüngste griff nach dem Sarras, und ohne Zweisel würde die Scene nicht ohne Thatlichteiten beenbet worden sepn, wenn nicht die Thur der Rammer sich geöffnet hätte, und ein Frauenbild mitten zwischen sie getreten ware, die sogleich Aller Theilnahme auf sich zog. Sie war von hohem, träftigem Buchse, ihre Jüge waren fast zu schaft, um schon genannt zu werden; aber in ihrem dunkeln Auge lebte etwas, welches die herzen gewann, und der runde Arm, die hochschwellende Bruft und die schöngewölbten hüften machten gar leicht das entzündliche Mannerblut aussieden im b.

genben Begehren, bas Opfer und Rampf um folchen Befig nicht icheuete.

3ft Dein herr noch nicht zurud? fragte fie mit einer angenehmen Stimme, ber man ben tiefen Rum= mer abhörte. Der Sturm faufet um bas haus, und er ift allein im Balbe.

Der Zitherschläger ift mit ihm, antwortete Ribe bag freundlich und unterthänig, und habt Ihr vers geffen, baß heute bie erfte Mainacht herrscht, in der ber bose Geift immer ben herrn fortjagt von mensch= licher Gesellschaft?

Mit einem Seufger fentte bie Frau bie Augen gu bem Boben, ber Steinmuller aber fagte hamifch:

Er ift wohl hinausgeritten auf einem Langen= schafte ober einem schwarzen Bode, mit dem Gott fep bei uns den hexentanz auf dem Blodeberge zu halten ?

Rann fepn, daß er Euch schwarze Gesellschaft ins Saus bringt, antwortete Riddag, die Euch Respect lebrt vor Leuten, benen Ihr die Sporen nicht ablosen burft. Satte der Berr mich mitgenommen zum Blocksberge, Eure breiten Schultern sollten mich hingetragen haben; siet es sich boch sicher noch bequemer darauf, wie auf dem Ruden Eures Mublesels, und meine Fersen sollten dabei nicht faul geblieben sepn.

Das Frauenzimmer hatte nicht Acht gehabt auf bie 3wischenreben. Bas fliehet er mich in folder Stunde? fragte fie eintonig, wie mit fich felbft sprecend. Bin ich nicht seines Bertrauens werth? Dat er nicht so oft Troft gefunden an meinem Berzen? Und wo ift eine Bruft, die so willig und todestreu

Alles trüge, was ihn bebrudt ? 3ch hatte ihn felbft fcon gefucht in ber Bildniß; aber ber kleine Lathonius war bie ganze Racht fo unruhig, als vermiffe auch er ben Bater und rufe ihn in feinen Wimmerstonen.

Lathonius heißt Dein Kind, heilewich? fragte Melchior. Und ift ber kleine Bube frant vielleicht? Soll ich ben Schäfer holen von Sunsbed?

Lathonins! fpottelte Thomas. Auch fo ein Beibenname, ben tein Chriftenmenfch führt in gang Beft= phalen, und wobei man fich nichts benten tann, als bas absonderliche, verrudte Wesen bes Baters.

Sollte man fich bei jebem Ramen das chriftliche Menschenkind benten, bas ibn trägt, fiel Riddag schnell ein, warum hat Cuer Bater Euch benn nicht Malchus ober hamann taufen laffen ?

Der gute Jahn wollte es so, sagte Heilewich zu ihrem Bater gewendet, ich hatte ihn lieber Melchior genannt nach Euch. Lathonius soll bedeuten im Balbe geboren, und so ist der Name traurig sprechend genug, und wenn ich mit dem Kinde vor dem Jahn site, o, so legt er oft wehmuthig seine Pand auf des Knaben kleines Paupt und spricht ernst und kummers voll: Dich habe ich bestohlen, das ist das Pauptverzbrechen, welches meine Seele belastet. Deine Bindel sollte von Scharlach seyn, Deine Biege ein Rurnsberger Meisterwerk mit Golde belegt; Pagen und Josen sollten Dich warten unter sammetnem Baldaschin. So bist Du ein Gesell der wilden Brut des Gebirges, der Kels mit seinem krausen Moose ist De

Seibenbett, ber Eiche breites Blatterbach Deines Schloffes Prachtgewolbe, und nicht einmal ber Rame Deines Baters ift Dein Erbe, bas boch bes Bettlers an ber Peerstraße gebornes Sopnlein forbern barf.

Gebt Euch zufrieben, eble Frau! fprach Ribbag. Reift bie alten Bunben nicht neu auf; mas geschesen, last fich nicht ungeschehen machen, und die Zeit wird Manches umwandeln, boblet fie boch ben Fels aus und last ben Strom verfiegen. Ich will binaus und ben herrn suchen, wenn's Euch beruhigen kann.

Der berbe, ftammige Menich verließ bie Muble, nachdem bie Frau ihm freundlich ihren Willen zugeswinkt und, von bem Bater unterfüßt, zurud in die Rammer gewankt war; ber Steinmüller aber warf die Iltismuße mit einem Fluche fich auf den Schäbel. Mögeft Du, langer Schurke, ben hals brechen auf dem Mublbau, und möge Deinen hoffartigen herrn langft in der Sturmnacht ein gefälliger Steinschlund verschluck haben! Wahrlich, an mir soll's nicht mansgeln, tömmt die Gelegenheit, Euch allen Iweien den Rachschub zu versehen! Innerlich ergrimmt rief er solches dem rasch Fortschreitenden halblaut nach und zündete den Kienspahn an, nachzusehen, ob seine Muhlenaven die nächtliche Urbeit nicht verdorben batten.

Draufen im Balbe hatte ber Sturm manche icone Canne gefnict, manchen berben 3weig ber bunbertjährigen Cichen gebrochen bom Mutterftamme

und bie braunen Rronen bingeworfen in ben regennaffen Balbarund, wo Bettelvolt und berumftreichenbes Befindel die Dracht ber Baldgipfel morgen fam= meln mochte, ein elendes Rachtfeuer zu entzunden. Der Rann, ben wir Jahn nennen gebort baben, foritt in biefer muften Schauernacht wie in ber Brre umber auf ben beimlichften Balbmegen, burch bas verfolungenfte Bebuid und über die ficilften Relemanbe. Bie ein getreuer Schweißbund folgte feinem Schritte ein Jungling mit Barrett und furgem Dan= tel, an einem Bante , meldes über bie Schulter lief, eine gierliche Bitber tragent, Die ber Rant mit Dube gegen bie folagenben Buichzweige bes zuerft mit tlei= nen fraufen Blattern pruntenten Beigborne und ge= gen bie fcarfen Steineden fcoten mußte. Buweilen fand ber Boranidreitenbe einige Minuten verichnaufend fill; aber bas Benige, mas er alebann burch ben Sturm biniprad, flang mehr wie Monologe bes Babnwises, ale wie Unrebe fur ten Bealeiter.

Warum brichft bu bie Eiche? warum nicht mich? rief er laut hinauf in bie bunteln, über ihn hinfliegenden Bolten, wie mit schauerlichem hohn im Gemuth, als gerade ein berber Baumgipfel dicht neben ihnen heruntertrachte. Warum schmetterft Du nicht die centnerschweren Stamme auf diese haupt, das Deinem Grimme seit Jahren verfallen ift? Ober haft Du mich aufgegeben? Bin ich verfloßen aus der Belt Deiner Geschöpfe? Dat Deine Allmacht, Deine Gute, selbst der Jorn Deiner Gerechtigkeit kein Auge

mehr für meinen Schritt, keine Panb mehr, meinen Scheitel zu zerqueischen? Bin ich bem Jufalle auf ewig hingeworfen in ber gräßlichen, enblosen Strafe bes schmutigen Jerusalemiten, bessen Fuß ben Deisland von ber Schwelle stieß? D gräßliches Gebankensmeer! ausgestoßen, verlassen, vergessen von bem ewisgen Bater ber Welten! Was ift bie tagelange Folter, womit Tyrannen qualen, so menschlich und schmerzlos gegen bieses Ungeheure! Und warum ich? warum gerade auf meinem Paupte biese endlose Strafe? Ende, Rächer ber Unihat, ende! Ich biete ja meine Bruft preis Deinem Wetter, biete ja mein schuldig Paupt preis Deinen fallenden Donnerkeilen, Deiner verheerenden Richbaraut.

Erschöpft lehnte fich ber bleiche, schlankgewachsene Mann an einen hochausgeschoffenen Tannenstamm, und sein ermüdet Knie bog sich gegen ben moosbewachsenen Hügelgrund. Sanft umfaßte ber junge Begleiter ihn von ber Seite her. Welche bose Damoenen hehen Cuch, mein gnäbiger Herr, burch diese Mordnacht? fragte er sanft. Seht, selbst bas Wild birgt sich in höhle und tiesen Busch; benn nicht einsmal ein schenes Schmalthier ift durch unsere rasende Waldreise aufgeschreckt worden.

Alles Lebende flieht mich heute; antwortete mit hohlftlingender Stimme der Bleiche. Und fiehft Du nicht, wie meine Finger aufs Neue leuchten vom Blute, seit die Mitternacht aufzog? Ift mein Geruch nicht Mord? Darum muß ich hinaus von Beib und Kind, wenn diese Nacht auffleigt, muß ich hinaus in

die Debe, damit das Blut von meiner hand nicht die Schuldlofen zeichnet, damit fie nicht mit Entsehen fich von mir wenden, und ich das Lette verliere, was mich an die Erde und ihr elendes Leben feffelt.

Aber warum eben beute biefer Bahnfinn, biefe Sollentraume, gnabigfter Berr ? fragte bringenber ber Bitherfolager.

Und Du fragft, Zagerfelden ? Siegesmund, Du tannft fragen, fo tubl, ale batte bort ber fcaumenbe Balbbad Dein Gedachtniß ausgewaschen und Dich jum neugebornen Rinbe gewandelt ? fprach beftiger Bere Sabn und brebete fich mit bligenben Augen gegen ben erfdredenben Jungling. Daft Du vergeffen, baß fo eben ber erfte Zag bes Bluthenmonbes ben erften Schritt that über ben Borigont? Bord! borft Du nicht bas nabe Braufen bes Kluffes ? Es ift bie Reuß! ich tenne ihren Bellenfolag; fo folug fie gegen bas breite Boot, bas uns mit bem Albrecht binübertrug. D, warum verfchlang fic uns nicht Alle, ibn, ben Behaften , ben ganberrauber, und ben toll= tubnen, beftigen Palm und ben treuen Bart, ben farten Efchenbach, Dich und mich, mit einer aufftei= genden Baffermand! Bir maren felig geftorben, benn nur Thaten tann ber Ewige richten, nicht ben verbrecherifden Gebanten, ber in bas bom Blute gefüllte birn gegen ben Billen und gegen alle Bebr bee armfeligen Menfchenfohnes fich einbrangt.

Er richtet auch die Thaten mit Barmberzigfeit, entgegnete ber Bitherichlager. Er legt Jugend und ihre heftige Unbesonnenheit, legt die Rrantungen, die

ber Feind uns that, Lest die Setung ber Reiber und falichen Freunde, ben Rausch bes Jornes, durch teufslischen Rath emport, Alles das legt der Allwissende in die andere Wagschale, daß die Schale der Schuld leichter aufschnellt und, von Reue und den Thränen der Selbstanklage gehoben, die dicht an den Himmel reicht, wo die Mutter Gottes mit dem Schwert in der Bruft den Schmerz der Reue erkennt und vertritt bei der Albarmherzigkeit.

In tiefe Bedanten berfunten, ftarrte ber Dann bei bes Junglings feuriger Rebe auf ben Balbboben nicber. 3a, ja! lallte er bann wie bor fich bin. Gie= gesmund barf boffen und folde Simmelebilber icauen. Deine Sanbe find unbeffedt; Du marft bon une allein ber Glüdliche, welcher in jugenblicher gurcht= famteit ben Stabl in ber Scheibe hielt und wie bas bleiche Bilb ber Remefis mit ftarren Augen bem Graglichen jufab. Und bennoch theilteft Du bie Strafe; bennoch find auch Deine Guter muft gemacht, bennoch mußteft auch Du fluchtig irren im fremten ganbe, und bie muthenben Roniginnen festen auch auf Dein junges Saupt ben Blutpreis, wie fie bunbert unfoulbige Bettern ber Morber folachteten. D, wenn ber himmel fo bas Bufchauen bes Berbrechens ftraft, wie ungeheuer muß bann bie Strafe fepn, bie er für bie Thater aufspart, bie er binter feiner buntelften Betterwolfe bem oberften ber Berbrecher bemabrt ?

Was ich litt, galt um Euch, mein Pring, ber ben Anaben wohlthätig an sich zog und ihm Sulb und Freundschaft schenkte unter so vielen Würdigern;

fprach mit Gefühl Siegesmund ju bem Bermeifelnben. Ra, ber Gobn bes ebelften Beichlechts im Schwaben. lande bat belm und Schwert von fich werfen muffen, bat mit feiner traurigen Bitber fein fcmales Brob erfungen bor ben Thuren ber gaftfreien Rriefen und der autbergiaen Danen. Abgebußt habe ich auf folche Beife meine Genoffenicaft mit jenen milben, blutz gierigen Mannern, die Euch verführten, und mein Gemuth ift rubig geworben, und frei febe ich in ben Sternenbimmel binauf und weiß: Dir ift vergeben! - Und auch Ibr burft boffen. Ift ber Rrieg nicht erlaubt, und fuden nicht bie Belben aller Bolfer in ibm ben unfterblichen Lorbeer ? Baret 3br nicht im Rriege mit Gurem Dom, ber Guer reiches Erbe Guch widerrechtlich vorenthielt und ben munbigen Bergog wie ein Rind am Gangelbande achtete? Fiel nicht Ditofar ber Bobme burd bas Schwert Rubolbbs, Gures großen Abnheren, und verblutete in ber Rraft ber Dannlichfeit, weil er feine Sand ausftredte nach einem ganbe, bas ibm nicht aborte? Rrieg ift bie Lofung ber Ratur; Die getretene Schlange flicht res Clepbanten Rus, ber Reiber fpiest ben Ralten, beffen Rlaue nach ibm greift; Lift und beimlicher Angriff erfeten bem ichmadern Befcopf bas Uebergewicht, welches ben Rolog tropig und gewaltthatig macht, unt, wo ber Rrieg offen ertlart ift, ba gilt Ucberfall und Rriegelift jeder Brt.

Ja, offener Krieg mar zwifchen unfern Gemüthern, ber Krieg bes Geiges, bes Uebermuths, ber Barte gegen Unfchulb und Offenheit, verfeste Jahn nach.

bentenb. 3ch war ein gefetteter Mar, ber ben guß losmacht bom Gifen, mo er fann; ich mar ber fould= lofe Galeerenfflab, ber jebe Gelegenbeit ergreift, bon ber ichimpflichen Ruberbant ju entfpringen. D, ich babe mir bas taufend und aber taufend Dale porergablt und mein Gewiffen eingelullt bamit, bag ich rubig ichlafen tonnte neben bem Beibe meiner Liebe, daß ich freundlich bergen tonnte bas Rind meiner Liebe. Singeworfen babe ich jeden Anfpruch bes Bedantens an bie Sobeit meiner Jugend; als ein Opfer ber Bufe babe ich mich entaugert bes folgen Befens, ju bem bie Beburt mich berechtigte; berabgefliegen bin ich freiwillig ju ber niedrigften Rlaffe ber Rittericaft, babe als fabrender Rittersmann ein Beer von Begelagerern und Bagabunden mir ju Bafallen und Anapven erzogen und an ber Strafe mein Brob gefucht mit bem ichmudlofen Stable in ber Rechten, babe gewonnen ben Unterhalt fur Beib und Rind, wie ber gemeinfte Rriegsmann bes romifden Reichs, an beffen Throne ich ftanb, und beffen gurften auch mir fich beugten. Dir mar mobl in biefer Riebrig= feit, und leifer flopfte bas Gewiffen gegen bic Banbe meines Bergens. Da fant ich Dich an meinem Bege, und bie gange Bergangenheit flieg wieber auf vor bes Raifers blutiprigendes Gefpenft; mir, wie Mord! und Mord! ballte es wieder aus bem Balbe ber und vom Eco ber Relfentuppen. Berflucht ift ber Morber bor Meniden und bor bem Richter bes himmele! rief wieber por meinen Obren Die beimliche Stimme, bie mir nachichleicht, und boch fann

ich Dich nicht von mir laffen, boch muß ich Dich halten mit ehernen Armen, benn neben Dir ift mir, als trügeft Du bie halfte meiner gaft, und Du bift mir theuer, wie bie Erinnerung an eine liebe Sunbe ber wilben Jugendzeit.

Und Ihr gabt mir Schuß und Rahrung, fiel mild ber Zitherschläger ein, Ihr machtet mich frei von Sorge und Beschimpfung, rettetet mich vor dem Henterbeil, dem ich vielleicht blind im Jugendleichtsinne und im Qualgefühl des Alleinsepus entgegengelausen. Rimmer werde ich das meinem ungläcklichen Perzoge vergeffen. Und darum siehe ich Euch: Rehrt zurück in das Haus; der nächtliche Orfan läst nach und regt nur noch leise die schwarzen Fittige des Sturmes; der blaue Maienhimmel blickt durch die zerrissenen Wolzten; schon dämmert das Morgenroth im Oft, und die einzelne Rachtigall wagt einen Flötenton neben ihrem Reste dort im Hainduchgebusch. Beruhigt auch Ihr den Seelensturm in Euch und kehrt unter das Dach, wo treue Liebe um Euch sorgen mag.

3ch barf nicht, antwortete finfter ber bleiche Mann. Den erften Maitag muß ich begehen mit Bufe und gaften, fern von ben Menichen, nur mit bem bofen Geifte meiner Unthat allein. Reinem Priefter burfte ich vertrauen, benn bes Golbes Glanz aus ber hand ber wütbigen Ugnes wurde auch ben Beften zum Berrath geirieben haben; ohne Beichte und Absolution ift meine Sunbe gewachfen in mir, wie bie Rududsbrut im Refte bes hanflings; so wandere ich zu bem hanenftein, von wo man jenseits ber hafe bas große

Erucifix erblickt. Dort oben knice ich und ringe bie Bande blutig im Gebet und bitte um ein Zeichen der Gnade, denn hinan zu bem Bilbe bes Erlösers barf fich der Berworfene nicht wagen; und dahin folge mir, benn Du follft das Leichhuhn seyn, das mir vorsfingt den Todesruf und mich aufrüttelt aus der Trägsheit der verwegenen Seele, die sich rein sprechen möchte, da ber blutige Schmuß der Hölle durch kein Weihwasser, durch keine heilige Hand von ihr gewaschen warb bistang.

Aber waret 3hr benn nicht in ber Petersftabt ? Sabt 3hr benn nicht ben heiligen Fuß bes Baters ber Chr. ftenheit gefüßt und Bergebung erhalten burch seinen Segen? fragte Siegesmund sehr verwundert. Bis in ben boben Rorben reichte bas Gerücht bavon.

Ruft Du mich an bie feine Schlinge erinnern, welche die Schlangenlift ber fürstlichen Beiber mir gelegt hatte, als ich in den Schweizerbergen umberzirrte, und mein Zuß keine Stätte fand? antwortete Jahn mit heftigkeit. Bon den Berfolgern selbst ging die Sage aus durch alle Nachbarlander; ich sollte sie hören. Bie eine Stimme vom himmel sollte mich das Gerücht treffen, sollte dem Rathlosen bester Rath werden und ihn verloden in der Unruhe seines Gewissens nach der heiligen Römerstadt, wo hundert Söldlinge meiner warteten mit der Kette für meinen Arm, mit der scharfen Partisan für meine Brust. Aber der, welcher das Bose einmal aufnahm in seinem Perzen, nahm auch zugleich das Mistrauen mit hinein, und des Bosen Anschläge durchschaut gar leicht der

verwandte Sinn. Bielleicht batte mich bas Gemiffen bort nach bem Morgenroth ber Bergebung gejagt ; bicfes Gerücht lentte meine gitternben Schritte gegen Beften, und ich entfam ben Erabantenfpeeren Und warum entfam ich ? Warum entflob ich, bom Inftincte ber thierifden Ratur gezwungen ? Bu Enbe mar's, und Robann bon Schwaben ichliefe lanaft ben ungefiorten, traumlofen Schlaf im Schofe ber Mutter Erbe. D. bie brunten ichlafen, find allein bie Gludlichen! Bie werbe ich enben unter biefen Bufdflevvern und Strafenrittern ? Und wann wird ber Kluch genommen werben von biefer Stirn? -Bild fab er binter fic, wo ber Rele fich in eine Soludt fentte, in melde bas bleiche Morgenlicht idmantenbe einzelne Strablen marf. - Siebft Du bort, forie er ploglich freifdend wie ber Rachtvogel, beffen Auge ber erfte Lagesftrabl verlett, fiebft Du, ba fleigt es wieber auf aus bem nebeligen Grunbe! Erfennft Du nicht bie ftarre, lange Geftalt mit bem hobngefict ? Gieb, wie ber Quell bes Blutes fpriget aus ber burchfochenen Reble, wie ber gefpaltene Schabel grinfet, wie bas gerriffene Berg bie beißen, bunfeln Strome bes bafgefüllten Blutes ausgießt! Rort! Rort! bin, wo ber Erlofer leuchtet, und biefe Rachtgefpenfter verdunften vor feiner Rabe!

Auf raffte er fich und floh wie ein gehetter Ebelhirsch burch bas Gebuich, baß ber junge Bitherschläger ihm taum ju folgen vermochte, und ber riefige Ribbag, welcher jest aus ber Schlucht heraufftieg, vergebens die weithallende Vosaunenstimme anftrengte,

ibn feft zu rufen. - Richt weit von bem Ranbe bes Safeffuffes erbob fich ein uraltes Denimal ber frubeften Baterzeit. Db Grabmal eines geehrten Rriegers, ob Opferaltar, mar ungewiß. Gine machtige Steinplatte wurde von vier toloffalen Granitbloden getragen, und eine raube Stiege von unbehauenen Felsfteinen führte binauf ju ber obern, bemoofeten Flace. Siegesmund mar unermubet bem ungludfeligen Beren gefolgt, aber vergebens fucte er ibn gu erreichen; erft, ale bas Gebirg fich öffnete in bie weit verbreitete Beibe, erfannte er in bem 3wielichte ber Brube ben gelben Roller mit ber ichmargen Leibbinbe und bie rothe Sangfeber am Barrett, Die Jahn gu tragen pflegte. Dinaufgeftiegen auf ben Sunenftein war ber geachtete Pring, langausgeftredt lag er auf ber regennaffen Platte, und bie gefglteten Banbe ftredte er weit aus, hinüber nach ber Begend, wo jenfeits bes Fluffes ein toloffales Erucifix in einer Rifde von gebrannten, bunten Biegelfteinen an ber Strafe fich erhob, ben Banberer ju mabnen an gott. felige Bebanten und an ein Bebet ju bem, ber bie Pilger auf ber Erbenwallfahrt beschirmt und ihr Bort ift, wenn fic bie buftre Berberg öffnet. Beforgt folgte . ibm ber Junter von Tagerfelben, flieg bebutfam bie gebrechlichen Stufen binauf, unb, ale er bie leifen Sone bes Paternofter vernahm, feste auch er fich auf bie lette Stufe bes Sunenmals und faltete feine Banbe über ber Bither jufammen. Lange verweilten beibe fo; bann lofeten fich Jahns Finger auseinanber, er erbob fic balb vom Steine, ben folanten Leib

ftihend auf den ftarken Arm, und mit Bliden, in benen sich eine undeschreibliche Schnsucht aussprach, startte er lange hinüber zu dem Erucisire hin. Tief seufzte er alsdann und setzte sich ganz aufrecht und schatte betrübt in die gelblichen Fluthen des Flusses, welcher sich dicht unter ihnen hinwälzte und die ersten Strahlen der Morgensonne gleich tausend tanzenden Sternen auf seinen Bellen trug. Rein Zeichen der Gnade winkt mir vom heiligen Bilbe, sprach er leise, teine Berschnung lindert die Qual. So singe mir denn, mein Beichtiger, wiederum mein Buslied, die Romanze vom harten Kaiser und seinem blutigen Ende, daß ich den Fasttag in tieser Zerknirschung bez ginne.

Der Zitherschläger schüttelte bas braun . und frausgelocite haupthaar; boch wagte er teinen Biber= spruch, flimmte bas Saitenspiel und sang bie traurige Romanze:

## Romanze.

Der Raifer Albrecht unbelobt Ließ nimmer fich genügen, Dem Sturmwind gleich, ber ewig tobt, Bar Rriegen nur fein Bergnügen, Und wer fich nicht schirmte mit machtigem Schwert, Den trieb fein Machtspruch vom eigenen Gerb. Drum ift bes Unrechts Lohn ibm geworben, Denn, tas Recht verlegen, ift ein beimlich Morben.

Noch eh man ihn jum herrn erwählt, Raubt' er bie beil'ge Krone Und fag von Geig und Grimm verftablt herglos auf bes habbburgers Throne;

<sub>Digitized by</sub> Google

Das eigene Boll, bas Rubolph, ber Ahn, Mit liebendem Fittig geschirmt wie ber Schwan, Die Steprer und Auftrier ließ er schlachten, Daß ihn brob mußte bas Reich verachten.

Er schlug mit seiner eignen Sauft Den Rasiauer Abolph vom Rosse, Und, wie die Windsbraut wüthig erbraust, Biel er mit gierigem Trosse Dem Holländer und bem Ungar ins Haus Und mubte sich, im rechtlosen Straus Dem ehrlichen Schweizer die Breibeit zu stehlen, Und ließ ungestraft durch ben Bogt ihn qualen,

Und feinem eignen Reffen nahm Er big geerbten Lande,
Und, als Johann ibn bittend fam
Reicht' er ihm, wie zur Schande,
Dit bobnifdem Lächeln ben Blumentranz
Und fprach: Dir ziemt folder Krone Glanz;
Die golbene fannst Du nimmermehr haben,
Sie wurde gerbrucen bas haupt bes Knaben.

Da lobert auf bes bergogs Born; Der Schimpf ift nicht zu tragen! Im herzen wühlt ber Rache Dorn. Bon bem Kaifer bineingeschlagen. Und, als ber Stolze bie Reuß überfährt, Da brangt ber herzog sich wohlbewehrt Wit ben Freunden zu ihm in ben Nachen, Dem grimmen Feinde bas Garaus zu machen.

Und, als sie drüben angelegt Am menschenteren Gestade, Da eilt die Rachsucht, lang gebegt, Sich zu kühlen im blutigen Bade. In die Kehle stößt Johann ihm den Stahl, Der Balin durchbohrt ihm die Brust, und, die Qual Des taiferlichen Gebieters zu enben, Ballt geripalten fein haupt von Gidenbach's Sanben.

Da lag ber Stolze tief im Blut, Getrennt von all' ben Seinen; Bas half ibm bas gestobine Gut, Die Arone von Golb und Steinen? Eine Bettlern, die an dem Wege faß, Drücke das Auge ihm zu, das Auge voll haß. So ift des Unrechts Lodu ihm geworben, Denn, das Recht verletzen, ift ein heimlich Morben.

Mit stillem Sinnen hatte herr Jahn bem Ganger zugehört; am Shluffe sprang er auf, und hoch stehend auf bem alten Steindensmale hob er die hand gen himmel und rief mit dumpfer Stimme ben Schlufvers nach:

- Des Unrechts Lohn ift Dir geworben, Denn, bas Recht verleben, ift ein beimlich Morben. -

Eine frembe Gefellichaft, nicht minder feltsamer Art als die beiden auf bem hunenfteine, hatte fich indes der Stelle genabert. Ein altlicher Rittersmann, in schwarzem Sammet reich gefleibet, führte eine Dame in weißer Ronnentracht ben Beg herab, ber vom Gebirge zu der Brude des halefluffes fich hinzog. Ein alter Anappe und ein flösterlicher Laienbruder folgten dem langsam herabwandelnden Paare. Gesentten Blides ging die Dame, und zwischen ihren zarten handen ringelte fich ein Rosentranz von feiner Arbeit.

3hr fepb gutig , mein Ohm , fagte fie mit leifer Stimme, bag 3hr felbft mich fuhren mögef' ju bem munberthatigen Bilbe bes Gefreuzigten , wo ich mein

Selübbe lofen muß, an diefem Tage so viele Minuten im Gebet zu knieen, wie der Ungludliche Stunden seufzen mußte zwischen Leben und Tod auf der graß-lichen Stätte. Aber Ihr solltet nicht also thun, denn, je gefährlicher und rauber mein Busweg, defto erssprießlicher vielleicht für die Seele des Erbarmungs-würdigen mein Werk.

Richt bas Mitleib allein treibt mich aus meinem bequemen Dache, antwortete mit harter Stimme ber Schloßherr ber Schelenburg, denn bieser war es; aber ist die Ehre meines Hauses gefrankt durch ben Semahl meiner Richte, muß ich wachen, daß die Ehre bes Hauses nicht boppelt gekränkt werbe durch Beschimpfung ber Richte selbst. Ich lobe Euren Bußgang für die Seele des verbrecherischen Gatten, aber von der Brücke der Hase die den Lindenbäumen, die das Kloster Dsebe umkränzen, stedt dieser Balb voll des bosesten Sesindels, vor dessen frecheit Mauer und Zugdrücke kaum schüßen. Darum kam ich, selbst von der Schelenburg, Euch zu geleiten, wie es dem Ohm, Euch zu schührte, wie es dem Dhm, Euch zu schührt.

Das Behmgericht follte ein Ginfehen thun, wenn bie machtige Ritterschaft nicht Luft hat, mit bem Lumpengefindel sich zu beschmugen, meinte breift ber Laienbruder. Sind's boch taum vier Tage, bag eine solche Rotte, die ben Teufel selbst in riefiger Gestalt an ber Spige hatte, eine Trift fetter Ochsen und einen Bagen voll theurer Faffer, die für den Doch-wurdigsten zu Osnabrud bestimmt waren, auf offener

Deibftrage bicht am Ufer ber hafe wegnahm und erbarmungslos bie armen bischöflichen Bachter in ben Fing ftürzte. Der hochwürdigste herr foll einen schweren Schwur gethan haben, die Räuber aufzuspuren und Gericht zu halten über fie mit Strang und Schwert. Leichter konnten die heimlichen Richter es bem Sohn der Kirche machen, denn fie kennen die Finsterniß und find die duftern Spelunken gewohnt.

Eine bunfle Gluth beredte bas bartige Beficht bes Saugrafen, und er wechselte mit feinem Anappen bebeutungsvolle Blide.

Bas wist Ihr von bem Freiding in Euren Mofterzellen? erwiderte der Lettere barfc, indem er mit dem Ellenbogen ben Frater berb an den wollenen Aermel fließ. Die herren der Behme haben andere Dinge zu richten, als Euren hammelraub, und, wollsten sie fich befümmern um jede Diebesrotte in Deutschlands Gauen, wurde der hanf theuer flehen im Lande, und die rothe Erte ein Moor werden von Armenfünderblute.

Indes waren ber Gaugraf und die Ronne vorwarts geschritten und die leste mit kurzen Fichtenbuschen und Schlehdorn bewachsene Sohe herabgestiegen, traten jest völlig in das Freie und berührten ben Raum, wo das Hunengrab stand. Mit Berwunderung schauete der alte Schelenburger auf die beiden sonberbaren Gestalten, die die graue Steingruppe belebten; als aber die Ronne nahe herangetreten war und jest ihre Augen erhob und die Gestalt des Jahns hoch broben fiehen sah, dem bas Barrett entfallen war,

<sub>Digitized by</sub> Google

und bem ber Morgenwind durch die langstatternden, weißblonden Loden ftrich, da schrie sie laut auf, breitete ihre Arme weit aus gegen den Hunchfein, man wußte nicht, ob aus Abscheu oder Zuneigung, und sant zurück an des alten Anappen stügende Schulter. Auch auf die Männer am Steine machte die Erscheinung der Dame einen gleichen Eindruck: der junge Tägerfelden verbarg sein Gesicht, Jahn aber war mit zwei Sprüngen von der Steinplatte unten, trat dreist zu der Dame, dog sein Anie und rief mit seltsamem, räthselbaftem Ausdrucke, indem er die kalte Hand der Ronne kühn ergriff: Irmgart, kommt auch Ihr, meine Dual zu mehren? Kommt auch Ihr, mich anzuklagen vor Gott und Menschen?

Die Ronne schlug ihr schönes Auge matt und halb gebrochen gegen ihn auf. Schrecklicher Mann! hauchte fie halblaut hervor, Ihr lebt und wagt Euch in das Licht der Sonne? Fliebt, unglüdlicher Herr, weit von hier! diese Erde dräuet, auf dieser Erde — Sie redete nicht aus, benn eine tiefe Ohnmacht nahm den Rest ihrer Sinne, und der Anapp hatte die Huste des Fraiers nothig, sie vor dem Falle jum Boben zu bewahren.

Mit tobesbleichem Angesicht ftand herr Jahn auf von ber Erbe und ließ die kalte hand fahren. Sie flirbt! rief er mit entschlichem Zone. Auch fie habe ich gemorbet; nicht ber hand und bes Stilets bedarf ich mehr; benn wie bes Basilisken Luge töbtet mein Anblick.

Mit der Sand am Schwerte ftellte jest ber Gau-

graf fich bem Frembling entgegen. Ihr fepb ber fahrenbe Ritter, sprach er mit bufter rollenden Augen und einer Schlachtstimme, Ihr seyd der Häuptling der Begelagerer, die im beutschunger Baldgebirg bas Bolfenest baueten und meinen Gau zu einer Mörbergrube machten; ich kenne Ench aus der Beschreibung meiner beraubten Basalen. Ergebt Cuch, ober mein Schwert greift dem Richtbeile vor.

Mitleidig betrachtete Jahn die grauen Loden des zurnenden Ritters. Last ruben den Stahl! sagte er dumpf und mit einer Stimme, beren Eindruck die Macht des Gaugrafen zu lahmen schien. Ihr sepd nicht berufen, Meinesgleichen zu richten, sondern eine bobere hand zeichnete die Sahne für meine Thaten. Ueberlast mich der Racheftunde des Unsichtbaren, seine hand schwebt dicht über meiner Scheifel. — So wandte er fich und ging langsam den Gebuschen zu.

Der alte Gaugraf ftanb, wie feftgebannt, aber ber Rnapp hatte die Dame niedergelegt auf ben Bugelgrund und sprang jest mit blantem Flamberg bem Fremben nach. Da trat aus bem Busch ber riefige Ribbag und hielt ihm die Spipe seines ungeheus ren Schwertes entgegen.

halt ba, Du jammervoller Golbner! bonnerte ber wilbe Streiter ibn an. habe Respect vor Leuten, benen Deinesgleichen nur auf ben Anieen entgegenrutschen burfen! Bareft Du toll genug, bem ba noch einen Schritt nachzuthun, so mußte Deine Gurgel biefes falte Gericht toften, obgleich es mich argern follte, ben guten Stahl mit bem Someife eines fols chen abgetriebenen Reilers roftig zu machen.

Dem Anappen entfiel bie turze Baffe bei bem Anblid ber graflichen, brauenden Menschengestalt, bie wie ein steinerner Gote ber alten heibenzeit jest uns beweglich bastand, bis die Beiden, benen er biente, weit genug in die Polzung zesommen waren, und ber bann auch mit Bligesichnelle verschwand. — Bebenklich sah ber Anapp auf seinen herrn, ber in Gesbanken vertieft bislang gestanden.

Tragt bie Ebelfrau rasch über die Brude, sagte ber Gaugraf eintönig; ich eile vorans zur Schelensburg, Euch Leute und Maulthiere entgegenzusenben. Sputet Euch, denn dieffeit des Wassers möchten diese Berwegenen Eure Sicherheit befährben. Aber tennen lernen werde ich diesen unbekannten Rittersmann, oder alle Ahnungen sind Lüge. — Boran schritt er, so rasch, als seine Jahre es erlaubten, und mit sichtbarer Furcht auf den Gesichtern folgten die Begleiter mit ihrer zarten Laft.

Der erfte Maitag ging zu Ende. Schon lag bas mitternächtliche Dunkel wiederum auf den alten Baumgipfeln, welche die obe Steinmühle überwölbten, und 
immer noch harrte die liebekranke Beilewich auf den 
feit vier und zwanzig ewig langen Stunden vermißten 
Gatten. Oft war fie hinausgegangen in die nächften 
Umgebungen der buftern Bebaufung, welche die Welt

ibres Glads burd Gatten - und Rutterliebe ausmachte, ben Geliebten ju fuchen; aber fie ehrte bas Berbot ibres herrn, tros ber mit jedem Augenblid fteigenden Angft, und magte fic nicht tief in ben Balb. Seufzer und halblaute Rlagen gaben ihrem Bergen bie einzige Erleichterung, und jebe Stunbe ging fie jurud ju ber Biege bes fleinen Lieblings, bem Fintenweibchen gleich, bem ein graufamer Baib. mann bas Dannchen erfcof, und bas nun bin und ber flattert vom Refte jum Ranbe bes Bufches und bon ba jurud ju ber vermaifeten Brut. Enblich fant fie ericopft in ben Sorgeftubl bes Dullers und weinte ftill auf bas freundlich ichlafenbe Rind binab. beffen garte Geftalt und feine Daut grell abftach von ben vergelbten, roben Gefichtern ber Bewohner bes alten Steinneftes, und bas ben Chriftinbden abnelte im Rreife ber roben Bebuinenvoller ober ber fonnverbrannten Megypter. 3hr Bater Meldior und ihr Bruber maren aufgebrochen, nachbem fie bergebens auf herrn Jahns Ericheinen geharret, bie Gefellen aufaufuchen, von benen ebenfalls feiner heute fic feben ließ , und ju Beilewich's Bermunderung fucte auch ber Ontel Steinmuller, als bas Gemach leer ge= worden, und die Racht getommen war, feine beften Rleiber hervor, legte feiner Erägheit zuwider emfig ben Put an feinen unbehülflichen Leib und verließ unter fonberbarem Gebrumm und unverftanblichem Selbfigefprach bas Baus. Go faß fie allein in bem fcauerlichen Gebau, und wenn ber fleine Lathonius fic an ihre runde Bruft fomiegte und ftammelnb

nach bem Bater rief, fo mehrte ber finbifche Laut nur ibre Bein, und alle Sagen von Schauergeschichten und Morbicenen, bie in biefem Saufe gefcheben fenn follten, fielen ibr bei aus ben Tagen ihrer frubeften Rugend, und bie niebere Baltenbede icien fic auf fie berabzubruden, und im Rladericeine ber truben Lampe buichten blutbebedte Schatten an ben ichmutigen Ralfmanben vorüber. Fleifig batte fie bas Stunbenglas umgebreht, bas auf bem Gefimfe bes Ramins' feinen Plat batte; jest fab fie, wie bie letten Sand. fornden ber awolften Stunde berabriefelten, und in bemfelben Momente tonten Schritte burch ben Bang, bie niedere Thur fprang auf, und Jahn trat ein, mit ibm ber Bitberichlager. Dit einem Freubengeforei fprang fie auf, Siegesmund nahm ihr rafc ben Anaben ab, ber fogleich nach ber Bither griff, mit beren melobischen Rlangen ibn oft ber finbliche Junter in ben Schlaf gefungen, und bie Rutter warf fic an des Mannes Bruft und hielt ibn fprachlos in idmerglider Freube umfangen.

Der schredliche Tag ift wieder überftanden , sprach Jahn mit matter Stimme , und ich lebe noch. Die Better bes herrn find wieder vorübergezogen an meiner Scheitel , und Rudolphs Entel muß feine Laft weiter tragen auf bem morschaebrudten Raden.

Ift Dir bas Leben benn fo fcwer, laftig Dir bie Liebe Deines treuen Beibes, laftig bie Freube an bem bergigen Rinbe ? fragte Beilewich traurig.

D, ware biefer Tag nur nicht! feufzte Jahn, liebtofenb bes Weibes Stirn fuffenb und bie langen,

ichmeren Saarflecten von ihren Schultern gurudlegenb. Ronnte bie Allmacht tilgen biefen Sag aus ber Babl feiner Bruber und eine boppelte lange Racht an feine Stelle weben in ben Jahreslauf, ich murbe veraeffen, perichlafen, mas er beleuchtete, und mas feine Sonne, mit ben Blutben ber Daienglodden und Biolen, bie fie aus bem Schofe ber farren Erbe beraufruft, aus ben Tiefen meines in Bergweiflung erfrorenen Bemuthes beraufprest und in ber Frifche bes warm= fpriBenben Bluts por meine trüben Augen fiellt. Rur Dir lebe ich und Deinem Anaben; 3br babt mir in mander Stunde bas Dafeyn wiederum theuer gemacht, und um Euch babe ich gefdworen, nicht Sanb gu legen an diefen verfallenen Leib und zu tampfen aegen bie Bedrobungen ber Menfthen und biefes gum= vengefpenft einfliger Berrlichkeit muthig ju tragen bis jum Grabe. Grolle nicht, meine Lieblingin; laß mir ben einen Zag ber Bufe; frage nicht nach ben gol= tern feiner taufend Minuten; jeder übrige Theil meiner Beit gebort ja Euch.

Sanft lösete er fich alsbann aus ben Armen ber Beinenben und bog fich über bas Anablein, welches Tägerfelben auf seinen Anieen schautelte, und welches jubelnb mit ben weisten, nadten Gliebern focht.

Armer Lathonius, fprach er fcmerglich, gludlicher Lathonius, ber nimmer wiffen wirb, was ihm gebührt, und bem nimmer ber Ehrgeiz und bie Begier nach feinem Erbiheile bas Schwert bes Morbes in bie reine Fauft brudt! Wenn Du vielleicht bereinft bas Schloß Deiner Ahnherrn betritift, floft Dich ber Fuß eines

<sub>Digitized by</sub> Google

Junfers jurud, ber bie Anie vor Dir beugen murbe, wüßte er, wer Dein Erzeuger gewesen, und ber unsmundige Prinz in ber Raiserburg wurbe erzittern, tennte er Dein Daseyn, und wurde in jedem fremben, in Erz verluppten Reitersmann, beffen Langenschaft an fein Thor Nopfte, mit Erbeben ben Better versmuthen, welcher tame, sein Erbe zu fordern, bas er ungerecht zu bem seinen zählt.

Jahn, rief ba die Frau, redest Du im Bahn der Krantheit, oder hast Du bis jest der treuesten Seele verschwiegen, was ihr mit zu tragen gebührt? Bist Du nicht der kaiserliche Hauptmann, welcher seinen Obrist erschlug im Zweikamps? Ift Deine Blutthat eine andere, grausere? Bist Du etwas Anderes, mehr vielleicht? Mir grauset vor dem Rathsel.

Renne Dich Perzogin, und tein Reichsherold kann Dir den Titel ftreitig machen! rief Jahn wie außer sich in der Aufregung aller seiner Gefühle, und vor ihm in die Anie stürzte das junge Beid, und, beide Pände gesaltet zu ihm aushebend, stammelte sie: Du? Und ich Deine Magd? Und Du in solchem Elende? Und Deine Gesellen und Bettern solcher Art? Und ich Dein ehlich Gemahl? Zerreiß die Schleier, ehe ich verkomme in dieser Irre! — Jahn hob sie auf und legte die Sinnverirrte au seine Brust.

Ich bin ber Jahn; ber Better ber Begelagerer und Strauchtiebe, entgegnete er milb und im Zon ber Refignation; alles Andere ift gewesen, abgestreift ift ber irbische Schmud für ewig, und bas ift die liebe Bufe, die uns brüben Bergebung zusichert, wie

ber Sanber vom Priefter rein gesprochen wird am Schaffott, auf bem er ber irbischen Gerechtigkeit sein Blut gibt gur Sahne. Aber unsere Strafe ift harter und bauert langer. Wie Gott will! Du behaltft ben treuen Jahn, bis sein Auge bricht; bas ftarte Dich, ihn zu ertragen, wenn er Dich mit qualt.

Er ließ die Schluchzende auf ben Seffel nieder, benn Geräusch ftorte, und herein trat der riefige Ridzbag an der Spize mehrerer Bilbfange aus Jahn's horde; mit mattem Blid auf den Geliedten entfernte sich heilewich und trug ihren Anaben in die Rammer; Riddag aber winkte den herrn in die fernste Ede des langen Jimmers, und indes die Gesellen sich um den Trinktisch lagerten, gab er mit heimlichkeit ihm Aunde von den Ereignissen dieses Tages, und gespannt hörte ihm Derr Jahn zu.

Auf Befehl bes Gebieters hatte Ribbag ein hals bes Duzend seiner Genoffen, die er bei bem nächtlichen Aufluchen zusammengezogen hatte, mit sich genommen und war in ihrer Begleitung ben Bewohnern der Schelenburg gefolgt über den Fluß und auf die wiffinger Beibe hinaus. Lieblos die verwandte Dame nicht beachtend und, wie es schien, mit gar wichtigen Gebanten beschäftigt, schritt der Gaugraf mächtig über die Bulihaufen, ohne umzuschauen, und verschwand bald hinter dem einzelnen Föhrengebusch, welches den Anfang der hügelreihe bezeichnete, zwischen welcher die seiten Alten die ohnmächtige Dame weiter; aber, statt daß die Angst ihre Schritte bätte bescheunigen sollen,

lähmte fie ihre Glieber, und halb mußten fie bie garte Laft nieberlegen, um neue Rraft ju gewinnen. 3ubes batte ber ichlaue Ribbag bie milben Buriden beorbert, fic bon ibm au trennen und auf einem Bogenwege fich bem Balbgebuich an ber Burg ju nabern; er felbft beeilte fic aber mit furchtbaren Geritten, ben beiben Tragern nachautommen, benen, wie ber toloffale, raube Menfc ibnen immer naber fam, immer bober bas Berg fcwoll, und bie mit fillem Gebet bie Erfceinung ber Reifigen bes Gaugrafen und bas ver= fprocene Maulthier munichten. Als fie jest bie Dame nieberlegten, mar ber Reinb taum gebn Schritte von ibnen, und ber gaienbruber faßte icon feinen bunteln Rod am Rnie gufammen, um auf ben runben, leichtbefohlten Rugen bie Rlucht bes Bafen burch bie Beibe nadzumaden.

Haltet ben Posten fest, las die stumpfe Plempe steden, Ramerad! rief Ribbag so freundlich und milbe, als er seinen Donner herabstimmen konnte. Friede ist zwischen uns, und ich komme, dem Frauenbilde zu belfen, das durch dich, Du alter, gebrechlicher Schlacht-Nepper, und bort den runden Mastochsen nicht von der Stelle kommt. Ihr habt den Frohndienst von mir ohne Eigennut; und wenn das Gesindel dort, das in den blauen Jaden am Moore such, Eure Fährte gewinnt, so möchte weder das Nonnenkleid der Donna, noch des Fraters Stridgürtel sicher bleiben vor ihrer Pabichtsklaue.

Die beiben Alten ftanben verblufft, benn wirtlich faben fie fern bie Strauchbiebe im Felbe traben ;

Riddag aber tam gang beran, und gewandt, als batte er nie ein anderes Gefcaft getrieben, bob er bie Ronne fanft vom Boben auf, legte ihr von bem Schleier umfaltetes Angesicht an feine Schulter und trug fie leicht, als mare fie ein Winbeltinb, por= marte, wo bie gußtapfen bes Gaugrafen im feuchten Beibfande bie Spur andeutcten, und bie vermunberten Alten folgten und fonnten nicht Schritt halten. Bar es die Erfoutterung burd ben barten, berben Eritt Ribbag's, war es ber Morgenwind, welcher taltenb über bie freiere Beibe ftrich, balb fühlte Ribbag bie lebhafteren Athemguge feiner Dame, balb feufate fie mehrere Male tief und ichlug bie runben, buntel= blauen Augen auf. Ribbag fühlte, wie fie jufammen : fubr, als fie fein bartiges Beficht fo nabe bem ihrigen. enthectte.

Erfchredt nicht, Frau von Palm, flüfterte er sogleich, erfennt in mir bes herzogs Schilbträger, ber so oft vormals Botichaft zu Euch trug. Mein armer herr will wiffen von Euch, und wie Ihr in biefe ferne Gegend tamt.

Die Ronne erhob ihren Kopf etwas, und als fie bie Geleiter noch genugsam jurudsah, antwortete fie leise und mit Haft: Ich muß ihn sprechen, ihn so bald wie möglich sehen. Wie tam er hierher in breister Unbesonnenheit? Wußte er denn nicht, daß er nirgend gefährlicher wohnen konnte, als auf westphälischer Erde? Worgen, sobald der Tag dämmert, soll er mich erwarten am Sprudelborn, öftlich von der Schelenburg, wo das Rothpförtchen in der Mauer sich aufsput,

und bie brei weißen hangbirten aus ber bunteln Tannenwand vorleuchten. Rennt 3hr ben Plag?

Bas tennen wir nicht? schmungelte Ribbag. In jedem Bintelchen zehn Meilen in die Runde find wir heimisch wie in unserer Betistelle. Berlast Euch baraus, ich bringe morgen ben herrn, sobald ber Dahn bort im Bestrupp geträht hat. Aber, sehet, ba zeigt sich ein Pferbetopf über bem Unterbusch, und ich höre bas Glöcklein Eures Zelters. Balet, gnädige Frau! Ihr mußt mich schon bes Dienstes entlassen, benn Jene möchten mich sonft in einer Münze bezahlen, bie nirgend gilt, wo Friede und Pandel und Wandel blubt.

Sorgsam und sittig, wie man nicht von dem ungeschlachten Menschen hatte erwarten sollen, ließ er
die Dame auf den Boden nieder; und als fie feststand,
und der Anapp nahe genug fam, sie zu unterflüßen,
sagte er auch diesem traulich Balet und ging zur
Seite ab, so schnell, daß, als die Schelenburger mit
dem Maulthiere herankamen, man ihn nur noch fern
in der heibe gleich einem entwipfelten, dunkeln Tannenstamm erkannte, wie sie der Schiffer gern zum
Mast sich erkieset.

Auf Umwegen war Ribbag alebann wieber ju feinen Gefellen gestoßen und hatte fie burch Busch und Thal von ber entgegengeseiten Seite in die Rabe ber Schelenburg geführt. Bertheilt lagen die Burschen, wie der langöhrige hühnerhund, wenn er vor dem Felbhuhn fieht, auf den Bauchen im Strauchwert, und Riddag schwang sich hinauf in die Krone eines

herrlichen Buchbaums und sah burch bie Anospen ber Aefte, wie durch die Schießscharten eines Bartihurmes, und so beachteten fie, wie Jahn befohlen, die Burg mit ben Augen des wachsamen Spions.

Ihr, gnabiger herr, ichlof Ribbag ben Bericht, fepb indeffen wohl wieder einmal die Strafe jum Munfterlande hinab marichirt und habt ohne Spelfe und Trant an jedem der zahllofen heiligenbilder Euer Paternofter gebetet. Run, ich tenne ja das und habe nicht vergeffen, welchen Tag wir heute zählen.

Du bift noch nicht ju Enbe, fiel herr Jahn ein; fabet, bortet Ihr nichts ben langen Tag hindurch?

Richts, mas ber Dube werth, antwortete Ribbag. Die große Bugbrude über bas Moormaffer blieb aufgezogen, und auf ben Binnen bes Schloffes budte auweilen ein Bachter berbor und lugte mit einem Shafegefichte in bie Segend. Erft in ber Dammeruna marb bie Brude einmal niebergelaffen, und zwei Reiter, tief in bie Mantel gewidelt, ritten beraus, folugen aber die Strafe gen Rorben ein, bie in ben obern Balb führt. Da brachen wir auf, benn nur bes Ubus Spaltaugen batten noch etwas erspioniren mogen. Gine nicht unwichtige Entbedung ift mir jeboch noch in ben Beg gelaufen. Als ich fo eben bie Buriden von ber alten Steinwarte, wo ich fie bis tief in bie Racht gufammengehalten, bamit bie Schelenburger nicht Bind befamen, bierber commanbirte und wie ein fluger General hinterbrein marfdirte, fab ich mit Staunen ben Steinmaller am nadften

Areugwege mit zwei ichwarzverlarbien, unbeimlichen Geffaltungen Bwiefprach balten. Gie batten ibm bas Geficht verbullt; und ale fie ibm an ber frummen Steineiche, wo bas blaffe Mondlicht burd bie Raibidludt blidte, bie ichwarze. Rappe abnahmen und bazu einen unverftanbliden Gpruch murmelten, fant ber Bauch gitternb in bie Rnie und bebedte fic bas feifte Rupfergeficht mit ben breiten Sanden, bis bie Bermummten im Balbe verichwunden maren. trat ju ibm und folug ibn berb auf bie Schulter. -Ift ber jungfte Sag nabe, baf bie Satanaffe Betbruber werben? fragte ich. - Er aber fab mich erforoden an, wie mit Angen bes am Lanbe verenbeten Secfifdes, und fowantte, obne ein Bort ju fagen, in bie Bobe und taumelte bor mir auf gur Duble, mo ibn ein Dublenapp fogleich jur Lagerftatt gebracht bat. Erauet bem guchfe nicht, gnabiger berr, er wirft mit bem gettichweife Euch ein Gift in bie Augen, bas Euch blind macht für immer.

Starr blidte herr Jahn vor fich bin. 3a, es werben seltsame Dinge geschehen, sprach er tieffinnig, mir ahnet so eiwas von Entscheidung meines Schidfals, vielleicht vom Enbe ber Qual und ber Freude. Sep es, morgen geleitest Du mich an den Sprudel-horn!

Raum ichwirrte bie frühefte Lerche über bas bolgerne Schindelbach ber Duble bin, fo wedte behutsam ber treue Schilbtrager seinen Berrn, und, felbft von

bem als Bacter geftellten Dublinappen unbemerft, ba biefer, vom Solafe fibermaltigt, fic auf bie Debltifte bingeftredt und bie tragen Raber unbeachtet ar-Beiten lieb, entidlupften Berr Jahn und fein Ribbag mobibemahrt aus bem Gebaube und traten ibren Darid an. Rur bie fleinen Sangvogel waren icon mach im Gebolg und begruften bie erfte Dammerung, ein Rubel folanter Diride brach burche Didict über ben Pfab, im leichten Sprunge bie breiten Geweibe gurudlegend auf ben glangenden Ruden; obe lag bie branne Beibe, bie Berde fdwirrte über bie am Boben binwalzenden Rebelballen , und ein bunter Ribis flatterte über'ibre Ropfe bin und fließ fein gellenbes Gefdrei aus, welches flang wie wibriger Beifterruf. Balb batten fie bas jenfeitige Gebolg erreicht, wo bie gelbe Primel und die weiße Maiblume im bellen Balbgrafe foimmerten, und fie nabeten fic mit umfictigem Ange bem gefuchten Blate.

Seht hin, herr! rief Ribbag. Da schlüpft uns vorüber wieder solche Sputgeftalt, wie diese Racht den Thomas beim habicitssittig gepadt hielt. Seht, wie der Bahrtuch und den ungehruren Filhut tief in das Gesicht rüdt! Rann's nicht leugnen, schon diese Racht ging mir ein Grauen durchs Gebein, als ich die schwarzen Raben erblidte, und mir ift's, als wären sie die Leichenhühner, die uns unerwünscht abriefen zum letzten Marsche. Erlandt Ihr, so ftürze ich mich gleich dem Falt auf die Rabengestalt und presse ihr mit dem scharfen Gnade Gott an der

Gurgel bas Geftanbnif ab, wem er angebort, und was er bier in ber Frube ju frachgen bat.

Sabn bielt ben Reden am ausgreifenben Arme feft. Ras fummert uns ber Dann, ber vielleicht von einem Leidenconduct beimtebrt, wo ber Erauerfomauf von lacenden Erben über bie Beit ausgebehnt worben, fagte er., Richt ju Thaten Schwertes find wir beute audgezogen, fonbern bie Erinnerung an ben Frieben und bas Glud fruberer Tage beilige biefe Stunde. Dort leuchten bie weißen Birfenftamme; bort fprubelt ber Born; bleibe gurud, ich will bei biefer munberbaren Begegnung feinen falten Beugen unferer Erfdutterung. - Ribbag batte ein Bibermort auf ber Bunge; aber ber ftrenge Con, mit bem fein Berr fo felten fprac, machte ibn verflummen, und, feine breite Rlinge unter ben Arm nehmend, ichlenberte er auf einem Seitenpfabe in bie boben Cannengruppen binein. Jahn nabete fich langfam bem Quell, ber aus bem Boben eines girtelrunben Steinbaffins blafenwerfend vorquoll, in einem engen Bette ben Sugel bingbriefelte und ben Graben. welche bie Schelenburg umgaben, ihr Baffer guführte. Benig Augenblide nur batte er tieffinnig in bas Baffer binabgeschaut und bas Spiel ber Bafferblafen betrachtet, bie bodauf brauseten, breit fic bebnten und ichnell geriprengt in bem Buge bes abfließenben Badleins verfdwanden wie Menfdendafeyn und Menidenglud im Beltenftrome : ba borte fein geubtes Dbr bas Raufden leichter guße im burren gaube bes Balbbobens, und, als er fic raid bem Geraufde

zuwandte, ftand die schone Ronne bicht vor ihm, und ihre Augen weilten mit Wehmuth auf feiner Gestalt.

Muffen wir alfo uns wieberfinden, mein Pring? fragte fie mit gitternder Stimme, und ihre Augenwimpern gerbrudten unverhehlt eine einzelne Ehrane.

Sa, es ift ein anberer Johann, ber bier bor Euch fiebt im groben Beug und in bem Baffenichmud eines unritterlichen Sandwerts, ein anderer als jener ftolze Bungling, welcher mit erfter Jugendliebe Euch feine Bulbigungen meibete, ben 3hr marbig bieltet, Gure Rarbe ju tragen öffentlich in ber Scharpe feines Eurnichmude, ber bie Blechte Gures bunfeln Lodenfomude beimlich tragen burfte auf febnfüchtigem Bergen, antwortete ber Bergog mit gefenttem Blid und beinahe tonlofer Stimme. Euer erfter Anblid war mir forcdlich und germalmend und mabnte mich an Alles, mas 3hr verloren babt burch mich, an Alles, mas mein unfinniges Beginnen Euch vernichtete. D, ich bin ein ichredlicher Rauber gewefen an Euch, babe Euch But, Ehre und Blud geftoblen in einer unfeligen Minute und bin fo arm, bag ich nichts erfeten fann, und wollte ich auch mein Bergblut baran magen, bas Euch icon geborte in ben Sagen, bie nicht febren.

hort Ihr Borwarfe auf meinen Lippen? entsgegnete bie Dame. D, nicht barum tam ich ber; benn welches Menschenherz mußte nicht in Mitletb und Wehmuth zerfließen, wenn es fich ben Entel bes großen Rubolphs bentt, wie er im blübenben Schimmer ber Jugenb, wie er im Prunt seines hoben

Standes alle Junker des Reichs aberftrahlte, und ihn jest erblickt, ein Bilb des Kummers, der Entbebrung und tiefer Buse.

Irmgard, sagte ber Berzog und hob feine Augen erglühend zu ber schönen Frau empor, Eure Milbe, ber Rlang Eurer Stimme schon bringt mir Troft und tonet meiner verlaffenen, zerriffenen Seele wie ber Absolutionsspruch bes Priesters. Aber zurnet gleich bem schmetternden Donner, scheltet gleich bem zischen- ben Stoßwinde, wollt Ihr mein Besen aufrecht halten. Nur die Sturme des Lebens und die Wehr dagegen hat mich erhalten bis jest; weht mich die Raienlust der Gute an durch Euch, so wird, wie die Pflanze, die im Decemberfrost erstarrte und im ersten Frühlingsftrahle aufthauend stirbt, mein herz brechen, und ich werde enden zu Euren Küßen.

Und fann ich Cuch verbammen, versetzte die Fran von Palm, ich, die Euch erkannte von früh an, die in Euer Perz schauen durfte, wie in die eben aufbrechende Lilienglode, und die nichts darin fand, wie Reinheit und ritterlichen Glanz und die Thauperle des Mitgefühls und der Wenschlichkeit? Kann ich Euch verdammen, die zusch, wie der Ehrgeiz eines Andern Cuch verdarb, verlodte, verführte, ich, die Gurem Berführer so eng verkettet war?

Berführer ? fragte Johann topficuttelnb. Bar ich benn ein unmunbig Rind ? hatte ber Bifcof mich nicht belehrt, und hatte ich nicht langft in feine hand ber Tugend geschworen? hatte ber Schapfer nicht auch in mein herz die Stimme bes Rechts gesentt?

Bar mein Gehirn nicht verftändig genug, die Folgen der Unihat zu denken? — Rein, Irmgard, ich war der Rain, und das Feuermal an meiner Stirn follte Ench, reine, herrliche Seele, fortfloßen aus meiner bestedten Gegenwart.

Armer, unglücklicher Johann! antwortete Irmgard mit der tieffien Sprache der Empfindung, die
von jartem Frauenmunde klingt wie Aeolsharfentone
der Engel; o, hat denn die erfte, einzige Uebelthat,
die That der Unbesonnenheit, des durch fremdes Laster
erzeugten Rausches, solches Gift über Euch gesprist,
daß das Gedächtnis entichlasen ist, und das Gewissen
in grauser Selbstanklage nicht achtet, was zu eigener
Entschlichung dient und die Last des geschehenen
Frevels erleichtert? — Sanft legte sie weiße hand
auf seine Schulter, und der Perzog ergriff sie mit
Dast-

Engel bes Lichts, rief er, was jauberft Du mir vor? Bu welchem Bahnwit willft Du mich verloden burch biefe Liebeszeichen aus einer fernen, versuntenen Beit? Birf ben Stahl nicht aus bem eifigen Baffer in die lobernbe Flamme; er zerspringt, und hatte Damastus ihn gehartet.

Rur reichen will ich Euch, mein Freund, was 3hr bedürft, fuhr Irmgard fort, ben Balfam, ben einzigen, ben Gottes Hulb für Euer Leid hegte, Euch legen auf die Wunde, welche Eure felbstmörderische Hand stets von Reuem aufriß. Erinnert Euch meines Gatten; bedenkt, was Rudolph von Palm war, wie er war, und was er that an Euch. Glaubt Ihr, ber

wilbe, jabzornige Dann batte bie glubenbe Reigung, bie 3br fo offen mir .entgegentruget, gebulbet unb gepflegt, maret 3hr nicht bes Raifers Reffe gemefen und ber Erbe bes reichen Schwabenlandes? Glaubt Ihr, feine Giferfucht mare nicht ausgebrochen über uns mit Bulcanes Toben, ba er fab, wie auch mein fomaches Berg fich neigte ju bem Bergen bes fanften Bunglings, wie ich gern borte bie freundliche Bruberftimme, welche mir Parabiefestraume malte, bie in barter Che mir entfrembet waren, wenn nicht fein Ehrgeig alle übrige Leibenschaften in ben Sand geund verflummen gemacht? Debr wie 36t felbft grollte er bem Raifer , ber Euch bie Bergogsfrone vorenthielt, benn er mabnte, ber Jungling Johann wurbe genug haben an bem Demantftein bes Diabems und ibm von Liebe befangen Somert und Scepter überlaffen; er trieb und beste Euch ju ber blutigen That, weil feine traumerifche Raferei ibm porfpiegelte, bes iprannifden Albrechts Tob murbe bie gequalten Bolfer Defterreichs und Schwabens, felbft bie gefolterten Schweizer jum Aufftand weden, murbe fie mit lautem offenem Dant erfullen gegen ben fühnen Dann , beffen Sand ihren 3mingherrn tobtete, weil ber Betrogene mabnte, bie taufenbfach beleibigte Rittericaft, bie gefcmabten und beraubten Ergbifcofe murben Euch, bem Liberator, bie Raiferfrone jum Dante auf bas'blonbe haupt fegen, unb er wurde bann ale Rangler bes Reiche taiferlich berrfcen an bes Schattentaifers Stelle. D, tief habe ich ibn und feine Sinne ertannt in ben lesten Monaten

vor dem Ungludstage; aber Ener Dhr war verfchibffen ben feinen Warnungen, die meine Liebe Euch jufichteres icon tobte das Gift in Eurem Blute, welches Palm und Eichenbach täglich hineinzuflößen fich bemüheten. Sie riffen Euch hinab, und mein herz brach, als Eure Ehre ftarb.

Und warum beschänge 3hr mich mit ber Erzählung meiner Schwäche und meiner Schande? fragte der herzog, wieder in seine Finsternif versunken. Die Zeit ift vorübergerollt und hat mit den eisernen Räsdern ihres Wagens die Undesonnenen, die Fredler zermalmt. — Die Frau von Palm suhr sichtlich erschütters zusammen bei den Worten Johanns und mußte sich zwingen, die nöthige Fastung zu behalten.

Sa, bie eifernen Raber germalmten ibn bart, ben Urheber bes Unbeile, und fcwer bat er abgebußt, was er vericulbete; fprach fie mit gefuntener Stimme. Der fefte Glaube an ben gludlichen Erfolg ber That, Die Barte feines Gemuthe, welche bie Blutthat nicht als Unrecht ertannte, tricb ibn felbft in bas Barn ber Reinde und feiner Strafe entgegen, indeß 3hr, von jum erften Dale verlettem Gewiffen gepeitfct, in foleuniger Blucht bie Rettung fandet. Bergog, feste fie traftiger bingu und bob ben fconen Ropf bober und folger, ba, als ich auf ben Rnieen zwei' Tage lang unter bem Schaffot lag, auf beffen bochtem Pfahle ber zerichlagene blutige. Leib meines elenden Gatten bing, ringend swiften Tod und Leben, zwis foen himmel und Erbe, ale ich ben Berburftenden agte mit bem feuchten Somamme auf ber gangenfpipe

bes mitleibigen Bachters, ba war ber einzige Strabl, welcher meine Racht erleuchtete, ber Bebante an Die Uniculd unferer bruberlichen Liebe, und mein Gebet bachte bantenb Euer, Die 3hr Die Beliebte ju boch hieltet, fie im Taumel ber Leibenichaft gn erniebrigen und au verberben. Un jebem Mittage tamen bie toniglichen Beiber geritten mit garben bor ben tigerabnlichen Gefichtern, fich ju weiben an ber Qual bes Feindes; ein barter Pfaff fragte bann mit taltem Wort: ob ben Gunber bie That gereue? aber mit ungebrochenem Beifte im gebrochenen Leibe ricf Palm, fo lange feine Bunge noch ju lallen vermochte: Dem Raifer ift recht gefdeben, und ber Schwabenbergog ift unschuldig ber That! - Sobnifd lachend jog bann ber faiferliche Eros von bannen, und ich blieb mit meiner Beraweiflung allein bei bem Elenben, beiend für feine Geele, ibm gurufend ben Eroft ber Liebe und ber Gotteserbarmung, bis in ber britten Racht fein Rodeln verftummte und mit bem leifen Ausrufe Eures Ramens feine Seele ben gemarterten Rorper perlief.

Schredlich! ungeheure Strafe felbst für bas Unsgeheuerfte, für Batermord und Blutichande! rief Johann, fast erliegend im Sturme seiner Empfindungen. Und Ihr, die garte, fühlende Frau, Ihr vergingt nicht vor solchem Anblick?

Gott ftartte mich! antwortete fest die Frau von Palm. 3ch mahnte gut zu machen burch die felbst aufgelegte Qual, was ber Gatte und ber Geliebte verbrochen. Meine Bettern alle wurden erschlagen,

unfere Soloffer murben ber Erbe gleich gemacht, auch mir brobete Gefangnis, benn bie rachfüchtigen Ronigin= nen meinten, ein Erbe bes Raifermorbers fonnte unter meinem Bergen ichlummern; ba ergriff ich ben Bilger= fab, fichtete bem Rorben gu, mo ich einen Dbm mußte, ber rauben Sinnes, bod ehrlich - beutiden Bergens war. Er empfing mich gutig, aber wilb garnte er über bes Batten Frevel, über bie Enteb: rung, welche er bem reinen Stammbaum aufgelaben; er fluchte Euch und Eurer That, und feinen taglichen Bornreben ju entflieben, fuchte ich ben Plat einer Rlofterfrau in Dunfter an bem Datefluffe, wo ich im Gebet für Rubolphe Seelenheil, im Gebet für Eure Rettung und Euren Brieben ein Gefcaft fand, bas mir bie Lebenslaft leichterte, ja füß machte wieberum, ba um bas Opferlamm ber Rrang ber Erinnerung feine buftberaufdenben Immortellenblatben flocht.

D Du unschulbig Leibende, versette ber Bergog tief bewegt und ergriff ihre Dand aufs Reue mit Insbrunft und profite fie gegen seine Bruft, Du Reine wie die Mutter bes herrn! Deine Ergäplung mehrt meine Folter und tonnte mich treiben, mit zudenbem Schwert noch einmal nach ber eiteln herzogsfrone zu schlagen, um Dir lohnen und vergelten zu tonnen.

Richt fo, mein theurer Freund! entgegnete bie schone Irmgarb. Das muß hinter uns liegen, wie eine versundene Lanbschaft; bas ift chaotische Ruine für ewig. Aber anders muß es werben mit Euch, baju soll Euch die Liebe erftarten. Bon Cuch sollt Ihr werfen bieses gemeine, bestedte Rieib; ift ber

Bermefin Euch verloren, foll fortan bod noch ber Rittericild Euch fomuden. Sat bie Lebenenoth Gud getrieben au ehrlofem Rebbewert, will id Euch erlofen mit ber Sand ber reinften Liebe, und 3br burft nicht verschmaben, mas ich biete, wenn 3br mich wabrbaft geliebt. Empfangen und geben ift ja ber Liebe innerftes Leben, und Beibes eine Freude fur fie und gleiche Geligfeit. Euer Ribbag foll im Rlofter erhalten, mas id bon Kamilienkleinobien rettete; binaus bamit bon beutidem Grund und Boben! Auf Englande Ruften ober gegen Benben und Beiben im bochten Rordland ober jenfeits ber Deere auf ben Galeeren ber Johan: niter erfampft Euch einen neuen Ramen und einen neuen Rubm, buft ab gegen die Reinde bes Erlofers, was 3br gegen fein Bort ber Liebe gefündigt, und vergegt unter ben jungen gorbeeren bie bofe Bergangenheit mit ihren Freuden und Leiben, vergeft auch mich, bie Arme, bie nichts fur Euch mehr thun barf auf tiefer Belt, als im Gebete fleben jum All: erbarmer für Guren Seelenfrieben.

Euch vergeffen ? antwortete Johann sowermuthig. Bergist man das Sonnenlicht, welches jeden Tag gleich lieblich ins Auge ftrahlt? War es nicht Euer Bild, das wie ein versöhnender Engel zwischen den Blutfahnen ftand, die meinen Horizont verhüllten? Und jest sollte ich diesen Fled verlassen, den einzigen auf der Erde, wo mir die Balsamstaude wächst für unheilbare Bunden, jest den einzigen Plat auf der großen Erde slieben, wo mir Trost und Mitleid quillt? Rimmermehr! Sterben muß ich in Deiner Rabe,

meine 3rmgarb, bamit Deine fromme Danb mich einfegnen tann gur langen Rube, gur ewigen.

Rein, nein! rief Jrmgard heftiger. 3hr mußt fort, Perzog, heute, morgen schon, sobald es fich thun läßt. Wie konntet 3hr Weftphalen zum Wohnssie erwählen? Wie war es überhaupt Euch möglich, auf biesem Boben so lange unbemerkt und ungeftört zu wandern? Wist 3hr nicht, daß 3hr fiehet auf ber schrecklichen rothen Erde, bei deren Betreten selbst die frechsten Bösewichter zittern? Wist 3hr nicht, daß in diesen Wäldern die heilige Behme hauset, hier ihre Schöffen schleichen mit dem Strang und nächtigem Dolche? Wist 3hr nicht, daß das Zeichen der bleiersnen Rose Kalser und Könige beben macht, und daß selbst Audolph, Euer großer Ihn, vergebens dieses sinstere Gericht der Rächer zu zerstören sucht? — Wit angehaltenem Athem starte sie der herzog an.

Wahrlich, sagte er, bas hatte ich vergeffen. Aber bas vogelfreie Leben ift diesen schwarzen hentern uns wichtig, und, sollten fie an uns versuchen wollen ihre finstere Dacht, so sinden fie gleich finstere Gesellen, benen die Mitternacht ein Mittag und der Mord ein Spiclwert ift gleich ihnen, die gräßlicher den Weberuf zu treischen verfiehen, als ihr blutgierigster, fürchters lichfter Bruder, und benen die Zurcht tein Wort ist; benn, wer nichts zu verlieren hat als das Leben, der geht wie ein Freiherr durch die ganze Erde.

Rehmt bas nicht fo leicht, mein Pring! bat angfi= lich Frau Irmgarb. Ihr tennt bas nicht wie ich, bie Manches erforschte hier auf bem Schloffe und bort

<sub>Digitized by</sub> Google

unter ben Ronnen und Monchen. Mein Ohm, ber alte Schelenburger, ift ber Freigraf; er felbst herrschte auf bem freien, schwarzen Stuble, und eine Ahnung seines Herzens, baß Ihr in seinem Gaue lebtet, wurde alle seine geheime Macht aufrusen, Euch zu verberben.

Dag er tommen! rief Johann erhift, mag er bie frachzende Schaar feiner Rraben gegen uns beranführen! Bir haben beffern Bechtern geftanben im bellen Sonnenlichte, und unfere Schwerter find nicht roftiger geworben feitbem, und ber Arm bat gewonnen an Sehnenfraft in täglicher Uebung. ift mir aufbehalten, bas Dorberneft zu gerftoren, in beffen Mitternacht nur ein Gobn ber Racht ju bringen vermag; vielleicht bin ich erfeben, bas Bespenneft ju gertreten, beffen Stadel Ronige und Ergbifcofe furdteten, und burch bie große That tonnen wir wett maden, was wir verfoulbeten. Dag er nur tommen mit feiner Rotte, er mirb ben madern Dann unb Rampen an une finden. - Das Strauchwert in ber Rabe ward burchbrochen, und ale bie Beiben fic beftarat umfaben, ftand ber Gaugraf von ber Schelenburg nur wenige Schritte von ihnen.

Riefeft Du mich, Du leder Gefell? fprach er mit brobenber Gebarbe und zorngeröthetem Anilis. Da bin ich, Dir bas handwert zu legen und die Straße mit Deinem Schelmentopf auf bem bochften Pfahle, ben meine Forften liefern, zu zieren.

Graf! flief ber Bergog bervor. Sebet Euch vor, mit wem 3or also rebet.

Goll id etwa Refpect baben por bem Ronige ber Bufdritter und Beutelidneiber ? bobnte ber Alte. Lange foon bin ich auf Deiner Spur, aber ich wußte nicht, welch arogerer Gunber fich in biefes Lafteraemanb verluppt batte. Daß Du Diefe ba tennft, bag fie alfo eridrad bei beinem Bieberfeben, bas fie Scham und Bucht hintanfest, felbft bas beilige Ronnentleib icanbet, indem fie bier beimlich mit Dir tofet, perrieth mir, wer Du bift. 3a, bn bift ein Benof ber Raifermorber, ein Befell bes geachteten Comabenbergogs, vielleicht einer feiner blutbefledten Berführer felbft. Gebt, wie ber Sonee bes Soredens bie Bange biefer entarteten Cbelfrau überfallt, und wie Dein bubifdes Geficht fabl wird por bem Borte, als mareft Du icon ber Bermejung verfallen. hinein mit Dir in bie Burg, freche Richte! mein Berließ foll Did mabren vor folden Spagiergangen, und Dein geiflider Dberberr foll ridten Deinen Ungeborfam. Und bu, Rittersmann vom Safelfteden, follft beute Deinen lesten Soleidbanblergang gethan baben in meinem Gan.

Ein schallendes halloh rief ber Alte in das holg hinein, und hervor fturzien sechs junge Bursche mit blanken Flambergen und in machtigen Blechkappen und Bruftpangern. Die Anie ber Frau von Palm brachen ein, sie sank mit bittenber Gebarbe vor bem Ohm in das Baldgras und umschlang ben Greis fest mit beiden Armen, in ber Angft so gewaltig geworden, daß er weber das Schwert ziehen, noch Theil au bem Rampse nehmen konute.

So beset nur beran die Meute Eurer Fanghunde, iprach ber herzog, fein Schwert entblofend, 3hr follt bekennen muffen, daß wir auf einer andern Bahn unfre Fechtkunft erlernten als auf Eurem Gulenneste und in Euren Rohlgarten.

Rur vormarts., gnabiger Berr! Ribbag ift auch babei! tonte alfobald Die Stimme bes Smilbiragers bicht neben herrn Jahn , und mit bochaufgeftreiften, nadten Armen ftredte ber Gewaltige Rauft und blintenbes Sowert ben Reinben entgegen. Gebt nur, wie bie Dildbarte gurudbrallen bom Anlauf, unb bas Berg ibnen fichtlich brei Spannen an tief flopft, Bormarts! mollen feben, mas fie von bes Schulmeifters Birtenruthe profitirt baben. - Und ber Bergog und fein Getreuer fielen aus auf Die Burggefellen mit einem fo madern Ungriff, bag bie Enticheibung nicht Jange auf fich marten ließ. Die Reifigen bes Grafen traueten anfangs wohl ihrer Ungabl und festen fic ernftlich jur Bebr; ale aber bas erfte Daar von ibnen, burd Ribbag's breiten Sarras niebergewettert, mit blutigen Ropfen am Boben achgte, ale Johann ein zweites Baar mit gewandter Rlinge entmafinet hatte und vor fich bin jagte, ba bielt bas britte Paar nicht für gut, bie Rolle ber poratier ju fpielen, fon= bern nahm bas ichnellfte Reifaus gegen bie Dauer bes Schloffes ju. - Der Gaugraf hatte mit giftigem Bornworte bis jest feine Mannen gu ermuthigen gefucht; aber, von ben Urmen bes Beibes gefeffelt, tonnte er nicht felbft ihnen voranftreiten, fo febr er fic losjumaden mubete, und fein ritterliches Bartgefühl bielt

ihn ab, mispasdelnde Bewalt gegen die Ebelfrau und Richte zu gebrauchen. Jest, als sein Auge die Flucht seiner Wappner anzuschauen gezwungen wurde, machte er gewaltig seinen linten Arm los, ergriff das filberne Jagdborn an seiner hüfte und blies träftige, weltschallende Sone hinein. Jahn trat aber zu ihm heran mit einer hoheit und Burbe im Besen, die sichtliches Erstaunen auf des Greises Antlis prägten.

Dein Gefangener maret 3br fest, fprach er mit flolgem Zone, und ich tonnte Guch in eine Barenboble ober ein Bolfeneft merfen, mo fein Lageslicht jemale Eurem trüben Auge wieder leuchtete. Aber Guer weißes, im Bindaug flatternbes, fpartiches Saar mabnt mich, bag es nicht ber Dabe lobnt, bie Sandboll Tage, bie Euch noch jugemeffen, abjufürzen. Dein Mitleib vergibt Euch bie Somabrebe Enrer altertinbifden Bunge, und Euresaleiden fonnten mich nie beleibigen: tann boch bie Ratte nicht bobnen ben Lowenfobn. Aber bewahrt im Gebachiniffe, was ich jest ju Cuch rebe. Saftet nicht mehr nach meinem Beben, foret mein Balten nicht! ich warne Euch. Rod einen folden offenen ober einen beimlichen Angriff auf mid, unb, bei bem machtigen Bappenfcilde, bas mir ju tragen gebührt, ichwore ich's, ich finbe End mitten beraus aus ben Moorwaffern Gures Rrabenneftes, und meine Morbfadel vernichtet in bemfelben Angenblide Ener Abnenfolof, worin biefer foarfe Stabl Ener greifes Saupt in zwei Balften fpaltet. - Lebt mobl, 3rmgarb! feste er bingu. Rardtet nichts; Guer unfichtbarer Schirmbert, Guer

Rächer lebt in mir, nabe Euch überall, auf Bindessittigen Euch zur Seite, sollte der Bahnwit bieses Alten noch einmal ausbrechen in armseliger Buth. Berlast Euch darauf, wir sehen uns wieder. — Mit Eile schritt er dann in die engste Fußspur des Baldes hinein und war bald mit seinem Gefährten den Augen des Gaugrasen entschwunden, welcher schaumte in unmächtigem Jorn wie ein angeschossener Eber und vergebens mit seinem horne die Seinen herbeizurusen versuchte.

In ber Steinmable mar an felbigem Morgen nicht geringere Unrube eingefehrt. Delchior und fein Sobn Chriftel tamen bon einem Streifzuge gurud, melden fie in bem Delta, welches bie Safe und Dfite bilben, weit über Osnabrud binaus gewagt batten, um Runbicaft ober neue Gefellen ju fuchen, ba auch fie, aufgebest vom Steinmüller Thomas, es verfcmabeten, ibr lang geführtes Commando in ben bentid. burger Balbern einem Fremblinge ju laffen und unter ihm ju bienen, und ba von ben Begelagerern, bie einmal bem Berrn Jahn ihren Berbebanbidlag gegeben batten, feiner abtrunnig ju machen gewefen, fonbern alle mit guft und Refpect ihm ferner bienen wollten auf leben und Tob. Meldior batte in ber großen Bifcofsftabt erfunbicaftet, baß ein bebeutenber haufe Soldner unter tapfern Rotimeiftern ausgeruftet werbe, um in ben erften Tagen auszugieben und bie Bolgungen an ber Bafe berab von bem Raub-

gefinbel gu faubern, welches ben Sofberren und Canonieis ber geiftlichen Refibeng fold unbefdreiblichen Merger verurfact batte. Der Maller Thomas fab in feinen fowarzgalligen Traumen foon bie Priefter= folbateste acgen fein Steinbaus beranruden und flucte recht berb und laut auf ben 3abn, ber burd feine offenen Raubthaten alle Beimlichfeit ber Grelunte verratben; nur ber Bitberfvieler mar babeim und fang bem fleinen Lathonius Scherglieber vor, und fo tonnte ber feige Rettwanft einmal feiner ganne freies Buffpiel gonnen. Auch Beilewich borte beforgt bes Baters Berichte; fie aber fürchtete nur für ben geliebten Jahn, beffen Leben und Breibeit gefahrbet werben tonnten. Balb tam Ribbag unb fein Berr au Saus, und mit Bermunberung ertannte Beilewich und Tagerfelben, wie Berr Jahn beute als ein fo aang Anderer ericbien, freundlich und lebbaft Theil nabm an bem 3wiefprad ber Gefellicaft, ben Bater Relchior gutraulich ausfragte, mit feinem gathonius Rinberpoffen trieb und feine Beilewich mit befonberer Bartlidfeit in bie Arme folog und ihr bunbert bentfame Shaternamen entgegenricf. Der ritterliche Rampf von beute Morgen, ber Rampf um Ehre und Freiheit, hatte bes ungludlichen Bergogs Gemuth gehoben aus ber langen Racht, hatte feiner Phantafie neue glan= genbe Rittige gelieben, und ber fconen, lieben 3rm: garb fuße Eroftrebe batte bie lange erftarrt gelegene Boffnung aus ber bunteln Puppe gerufen, und wie ein regenbogenspielender Schmetterling umflatterte bie Taufdenbe jum erften Male feit lange bes Somaben-

fürsten büstere Seele. Mit der Umsicht eines vorsichtigen Deerführers berieth sich Jahn mit dem Freunde, dem Schwiegervater und seinem mächtigen Schildträger. Als aber auch der Steinmüller sich an den Tisch sepen wollte, wo der Rath gepflogen wurde, drehete ihn Riddag wie einen Kreisel um die Achse und sprach: Wo die Rede klingt und pfeift wie Schwertstreich, da habt Ihr keine Stimme, herr Thomas! Steigt indeh Jum Reller hinab und zapft ein Mutterfäßchen an für die trodenen Kehlen; Ihr müßt so nachber vor den Tisch da und auf den Armensunderschämel, um Rechenschaft zu geben von der Radengesculspaft, dei welcher ich in vergangener Racht Euch ertappte.

Der Steinmüller ichrad fichtlich zusammen, und, ftatt wie sonft Grobes mit Gröberem zu erwiedern, machte er fich fort aus bem Zimmer und schleppte mühevoll wie ein geschickter, flinker Rellner die geställten Krüge heran.

Der Kriegsrath ber Anbern tam mabrenb bem überein, nicht unbedacht ohne Anftalt jur Wehr ben Anmarich ber Bischöflichen abzuwarten. Riddag und Melchiors Sohn wurden abgeschickt, alle Gesellen, die unter Jahn bislang gedient, und die bei Müllern, Kohlenbrennern und auf einzelnen, hehlenden Bauershöfen verstedt Quartier hatten, zu der Steinmühle zu entbieten, die von Jahn wegen ihrer sestenmühle zu entbieten, die von Jahn wegen ihrer sestenmutte zum Pauptquartier in dem möglichen Kriege bestimmt wurde. Gegen Abend trasen die handsesten Burschen nach einander rotiweise ein, und jedes Winkelchen ber Rable wurde gesullt von dieser Renschenforte,

unter benen bie meiften echte Satanslarven trugen ober wenigkens einen Ramilienzug von Galgen und Rab auf ber Stirne nicht verbergen tonnten. Aber berbe, ichlagfertige Danner maren alle, und mit Schus . und Eruswaffen war jeber mobl verfeben. Die Rruge gingen fleißig rund, immer munterer murben bie getrennten Sifchgefellichaften, milbe Lieber. tonten von einigen fünfzig rauben Reblen in die Racht binein , und herr Jahn , wenn auch nicht Tifchgefell, ging bod bis fpat freundlich unter ihnen umber und fprac vertraut mit ben Ausgefuchten und Baderften ber himmelefturmer. Defto überrafchenber und auffallenber murbe es für Alle, ale ploglich burch bas mufte Gelarm ber Becher brei bumpfe Schlage bobl und graflich ericaliten, mit benen ein frecher, übermutbiger Banbersmann am hoftbore Ginlaß ju begebren ichien. Alle bie garmer wurden ploglich fill und faben einander fragend an; Ribbag aber mar aufgefprungen, batte bie Rienfadel an ber Rettenlampe angezündet und mar binausgeeilt, ben fpaten Gaft einzulaffen. Bald tehrte er gurud mit finfterm, aber rubigem Antlis. Singt nur weiter, rief er über-Die Difche bin, 3hr verftimmte Ractigallen! Es mar nur ein fpater Bote an ben herrn, ber ein Brieflein gebracht. - Die Beder tranten und fangen von Reuem; ber madere Schilbtrager aber zeigte beimlich herrn Jahn ein Pergamentblatt und wintte ibm binaus auf die bobe Bolgtreppe, die an ber Ruble bing und mit einem Borbach von Brettern bebedt mar. Barnte id nicht, gnabiger herr, vor

ben ichmargen Ractvögeln? begann Ribbag, als fie braufen flanden unter bem wolfenbebedten Racht. bimmel. Run haben wir's, und, wie tolldreift und ficher biefe Bebrüber Ubu fic mabnen, bezeugt ibt Erbreiften, bem mit Streitmannern vollgeflopften, mit tollem garm gefüllten Saufe fich in folden aroben Gefcaften ju nabern. Im Softhore find mit bem Beile brei frifde Solafpane ausgebauen; wohl weiß ich, mas foldes bebeutet, und am Thorflügel mar biefes Pergamentblatt feftgeheftet, bas Ench icon befagen mirb, welchen Sabn bie Marber auf biefem Bubnerbaufe pfluden möchten. Lefet nur bier bei bem Rienfpahn; aber tein Bort verlaute brinnen; benn, fo bebergt bie Burichen fint, galte es, Solog ober Rlofter, ja felbft himmel ober bolle gu fturmen, fo bafenfeig murbet 3br fie jufammenbreden feben, fpradet Ibr ober ich ben Ramen Kreigericht vor ihnen aus. - herr Jahn nahm bie Pergamenttafel und las bei bem Lichte ber fladeruben Rienfadel baraus folgenbe Borte, bie wie mit frifdem Blute gemalt maren :

Deimathlofer, Ramenlofer, ben bie Genofien 3 ahn rufen, angetlagt bift Du vor bem freien Stuhl der heiligen Behme vielfacher Unthaten, als ba find: Rirchenschändung, Strafenraub, ja Raisermord. Der hochwürdige Freigraf und bie ehrwürdigen Freisschöffen, welche gestellt find vom unsichtbaren Derrn ber Welten, zu rachen heimliche Sünde und zu entschleiern verborgene Frevelthat, laden Dich, der fich Jahn nennt, in nächster Mitternacht, Dich zu stellen auf bem erften Kreuzwege im ledenburger Forfte und

Dis wassenlos und unbedingt zu übergeben ben fictern, die sie Dir senden wollen. Gerecht werden sie über Oich halten ihr Freigeding. Deil Dir und neunsmal Deil, tannst Du Dich losen von schwerer Antlage! Webe Dir, und dreimal Webe, wird Deine Schuld wahr befunden auf der rothen Erde zwischen hammer und Dolch. — Drei Areuze standen unter dem Pergasmente, und ein großes bleiernes Siegel, in dem eine Rose prangte, hing am blutsarbenen Scidenbande barunter.

Sichtlich schwoll ber Jorn auf in bes herzogs Gemüth, benn seine blaffen Wangen überzog ein Feuerschein und seine Augenbrauen zogen furchtbare Stirnfalten über ben bligenden Bliden. Wagest Du es bennoch, weißtöpfiger Freigraf? sprach er mit vershaltener Stimme. Dat Dich die Begegnung dieses Morgens nicht gewarnt vor dem Aechter, deffen Schwert vom Schidsale zu freierm Norbe gestempelt wurde als Dein Meuchelbolch? Lohnst Du also die Schonung und das Mitleid, welches uns die Schwäche bes Greises einstöfte? Wohlan! Du selbst forderst den Gang auf Tod und Leben, mögen Dich die Folgen treffen. Freigraf, wahre Dein fahles haupt, benn der Schwabe Johann wird sich dir ftellen, ehe Du es vermuthest.

3hr wollt Euch ben Rachtvögeln übergeben? fragte Ribbag beforgt. Doch nicht ohne mein Geleit und Guer gutes Schwert?

Saltft Du mich fur thoricht ober im Bahnwis befangen ? entgegnete Derr Jahn. Richt in ihrer

Mitternacht will ich ihnen begegnen, nein! am hellen Tage foll unfere Bruft fic ben Reuchlern bieten. Daben wir das haupt biefer ichwarzen Schlange, die im Duntel freucht, zerschlagen, so brechen alsbald die Glieder von selbst zusammen. Rit dem ersten Leuchten bes nächsten Morgens erfürmen wir die Schelenburg; auch sie ruft mich ja mit ihrer lieben Stimme; benn, ist der Alte solch ein Geier, daß er Schonung und Wohlthat vergist, so wird er auch an der Unschuldigen seine Drohungen von Acrter und geistlichem Gericht nicht unerfüllt laffen.

Sallob! rief Ribbag und fowang bas Barrett durch bie Luft. Das gibt einmal einen Straus, wo Ebre ju bolen ift. Und, baben wir bas Gulenneft, laffen wir über bie Rlinge fpringen, mas Stiefeln tragt, und richten uns ein barin nach Bequemlichfeit. Alle Burichen ber Gebirge werben uns gulaufen, und bann follen bie Denabruder umfonft an ben Ballen ibre Borner gerftoffen. Gine abelige Birtbicaft beginnt bann flatt bes Lumpenlebens in biefer per-Dammten Duble, und vielleicht gibt's vom Soloffe aus eine Berfohnung mit Gurem jungen Better gu Rien, Die alles Leib beenbet. - Aber Gines erlanbt mir vorber, feste er fich befinnent bingu, als herr Jahn wieder in bas haus treten wollte, last mid, ebe 36r handelt, ben feiften Thomas bas Oberfte an unterft febren wie einen Rurbis. Denn mir fagt es meine Seele, biefe giftgefdwollene Rrote ift Urface bes Briefes, ben 3br in ben Banben tragt, wohl gar ber Antiager; und, gonnen wir ibm bas ichlechte Leben,

tonnte er ben Anfolag auf bie Soelenburg gleichfalls verrathen und uns bas icone Gericht fcarf verfalzen.

Gib bich nicht ab mit bem Lump, antwortete verachlich ber herzog. Bir find beschimpft genug, baf wir mit solchem aus einer Schuffel speisen mußten. Aber habe ein ftrenges Auge auf ihn, bis wir abgezogen.

Beide gingen jest zurud in bas Jimmer; mander der Zechbrüder blidte neugierig auf die Eintretenden, und die Reugier warb Berwunderung, als herr Jahn an die große Tafel trat, das Schwert zog und es vor fic auf den Eichentisch legte.

Gefellen, fprach er in ber ploglich entftanbenen Stille, viele Monden schon habt Ihr treulich zu mir gehalten und seyd mir ohne Frage und Murren gefolgt, wohin ich Euch rief. Sprecht, habe ich an Euch gehandelt wie ein redlicher Pauptmann und Genaß?

Ein breitschultriger Fankziger mit verbrauntem und natbengezeichnetem Gesicht ftand auf und schlug mit ber berben Fauft auf die Tischplatte. Ja, herr Jahn, sprach er heftig mit tiefer Bafftimme, das habt Ihr gethan, so wahr ich ben Kopf noch auf dem Rumpfe trage. Unter mancher Fahne habe ich gedient, seit mir ber erfte Bart wuchs; aber ber Schwarze soll mich lebendig haben, wenn ich von der Offee bis zum Rheinstuffe einen honnettern hauptling und Felbobriften fand, als Ihr sepb. Ihr habt Euer Leben gewagt wie Unsersgleichen, obgleich man Euch ansieht,

baß 36r ju Befferm geboren: 36r habt Danchen von uns, ber icon ben Galgen im Traume fab, losgebauen; 3hr habt bas erbeutete Gut getheilt mit Berechtigfeit und une nicht jubifc übervortheilt, wie gemiffe Unbere, bie bor Euch mobl regieren wollten bier im Balbacbirg, aber nicht einen Regen Saut an ben Erwerb festen; 3hr habt großmuthig fogar nicht mehr ber Beute für Guren Theil genommen als ber gemeinfte Springinsfelb von uns, ba Euch bod als Sauptmannerecht bas Doppelte guftanb. Das babt 3br geiban, treu und brab und redlich, und, wer's andere lugt, bat's mit meinem Gifen ausaumachen. - Ein einftimmiges frobes und beipflichtenbes Gemurmel lief rund an ben Banben umber: Sabn aber wintte Stille und nabm wieber bas Wort.

Mir und Cuch brohet Gefahr, sagte er. Richt die Bischöflichen haben wir allein zu fürchten, sondern näher lauert der Wolf und sett fich zum Ansprung. Der schelenburger Gaugraf ift auf unserer Fährte, und meine Aundleute brachten mir eben die Warnung, daß er darauf ausgeht, mich und Euch aufzuheben und uns die freie Nahrung zu legen. Bollt Ihr mir vertrauen wie sonft? Wollt Ihr mit mir Borphand halten dem alten Thoren und ihm die Alauen stumpfen, ehe denn er aushauet? Wollt Ihr mir folgen mit der Frühe, ehe der Gottesfriede ausläutet, zur Fehbe gegen die Schelenburger?

Bupre uns gerabe burche Fegfeuer; wie Du's machft, fo ift's uns recht! rief ber graue Bufchmann von vorbin, und Alle ichrien jubelnd barein und folugen larmend bie Kruge und Meffer jufammen.

Aber die Schelenburg ift fest und wohlbemannt, fiel des Steinmüllers heischere Stimme bazwischen; wie wollt Ihr ohne Leiter und Burfzeug über die Graben und in das Thor? Unfinnig werden da ein Duzend der Bursche verbluten ohne Rugen und bann erft den Groll der gestrengen Ritter auf unsere Birthschaft ziehen, welche schon von dem Bischofe jo ernstellich bedräuet wird.

Riddag ergriff ihn hinten am Rragen und jog ihn vom Tifche. herr Mehlrath, fprach er, heimlich, mifchet Euch nicht in Cavaliergeschäfte; ift ber Graben an ber Burg zu tief, wirft man Euch hinsein und marichirt troden über Eures Leibes weiche Brude.

Unterbeß hatte Jahn mit ben Nelteften furze und bestimmte Rudfprace gehalten. Leget Euch nicber, Gefellen, sagte er noch, und pflegt die Glieber, benn mit bem ersten Grauen im Oft ruse ich Euch zu hartem Strause. Des reichen Schelenburgers volle Truben werden Euch schon die Schrammen bezahlen, die bas Studchen bringen könnte. Aber auch die Steinmühle barf nicht unbesett bleiben. Dir, Tägerselben, verztraue ich meine Schäte; brich sogleich auf von hier und eile hinein ins Gebirg bis zu dem Ausberger Passe, wo der Rothbart liegt mit seiner Rotie, um den Iburgern aufzulauern, die von dem Meller Mesmarkte kehren; er soll Dir ein Duzend seiner Leute mitgeben, mit denen Du am Morgen in der Stein=

muble eintrifft, ihr Bachter ju fepn; benn feinen biefer Badern fann ich entbehren auf bem ernften Gange, ben ich borhabe. Der Chriftel, mein Schwas her, foll Dein Geleitsmann fepn.

Der Bitherschläger machte bereitwillig sogleich Anftalt jum Abmarsch; bie Streitmanner legten bie Flamberge, Armbrufte und Bolzen in Ordnung, und alle suchten glebann die Rammern und Boben im wirren Getummel; als aber auch ber Steinmuller Thomas bem Schwarme-folgen wollte, umarmten ihn Riddag's machtige Gliedmaßen und hielten ben Erstaunten fest.

Jeber hat heute seinen Plat bekommen, liebster Freund, sagte er recht freundlich. Ich soll bier Schildswach figen und aus Fenster und Luftloch siestig Iugen, damit kein Rachtsput die Schläfer überrumveln mochte. Und da ich eine gar furchtsame Mutter gehabt, die mir ben Gespensterglauben vererbte, hat der herr Euch bestimmt, liebster herr Thomas, mir Gesellschaft zu leisten, mir Mahrchen zu erzählen und mir steißig einzuschenken. Derr Jahn weiß, daß Ihr Euch nicht fürchtet und noch in letzter Mittersnacht traulichen Berkehr mit solchem Teuselsspuke triebet.

Der Müller wollte bole thun, jeboch bie letten Borte lahmten feine gelaufige Junge. Ribbag feste ihn mit leichter Gewalt in ben Sorgenfluhl, schob ihm einen schweren Lifc vor ben Leib, ftorte bie Lampe zurecht und pflangte fich mit zwei ungeheuren

Arugen ibm gegenüber, um bie Racht fo bequem wie möglich in ber Sorge fur ben lieben herrn binzubringen.

Stiller Gottesfrieben rubete noch auf ben Barten und Jinnen ber Schelenburg; bie junge Anappschaft pflegte noch bes Morgenschlummers; nur ber alte Gaugraf faß in seinem Juckspelz verhüllt am großen Ramine, und Frau Irmgarb trug ihm gedulbig ben Morgenimbiß herbei und breitete das feingewirfte Tafeltuch auf ben schweren Tisch, der mit vergolbeten Schnörfelsußen dem fladernden Morgenseuer nabe stand, und röstete sorgsam die Baizenbrodschnitte an der knadernden Flamme. Bie ein rührend Bild ber Gedulb und Ergebung schlich sie um den alten Ohm, der oft recht grämliche Blide auf die Nichte schiefte.

Berbet 3hr mir heute die Abreise zu meinem Rloster erlauben, herr Ohm? fragte fie schüchtern, als ber Alte sest bem warmen Frühtranke wader zufprach. Ihr habt mir seit gestern Eure Gunft entsgogen, und boch ihat ich nichts Sündhaftes: benn, einem ungludlichen Freunde Erost bringen, besiehlt mir ja die neue Pflicht meines heiligen Standes. Last mich ziehen in meine Zelle, Ohm, da mein Anblid Euch nicht mehr Freude, sondern Groll bringt.

Du bleibft, fagte ber Gaugraf barich, ohne fie anzuschauen, heute noch, morgen noch und übermorgen. Bis dahin hoffe ich Runde zu haben von bem feltfamen Freunde, beffen Ramen und Stanb bie Frau

Richte fo forgiam verfcweigt. Bare die Befanntsfcaft so gar chrebringend, wurde ber Rame bieses Balburgers nicht so angftlich verhehlt werden; ins beg ber alte Schelenburger bat andere Dinge zu Tage geforbert und kann fich schon gedulben, bis bie rechte Zeit kommt.

36 muß mich fugen, entgegnete 3rmgard gebulbig; aber, Dbm, rechnet mir biefen einzigen Ungeborfam nicht jum Frevel an gegen Euch, ben ich ebre und liebe mit einem Tochterbergen. Bas ich verfowieg, ift nicht mein Bebeimnis, und 3br felbft wurdet erichreden, wenn ich es aussprache. - Der Alte murrte in ben greifen Bart, bie Ronne aber ging fill burch bas Bimmer, fpielte finnend mit bem Strauße von Immergrun, buftenben Daiglochen und bellaelben Schluffelblumen, ber in einem filbeinen Beder am Renfter fant, und blidte bann, fdmermuthig ben geheimften Bedanten ihrer Scele nachbangenb, burch bie langen genfter ber bogenformigen Rlugelthur, Die auf ben Altan bes Schloffes fic öffnete, und benen gegenüber fich ber Sonnenball über bie Berge beraufmalzte und bie buntfarbigen Stammwappen bes Burgberen, welche auf bie Glasfcbeiben gemalt maren, mit einem berrlichen Golbalange übergog.

Der alte Leibinecht bes Gaugrafen trat jest in ben Saal, und die fichtliche Berftortheit feines ftarren, faltenreichen Antliges machte fogleich ben herrn aufmertfam. Bas gibt's fo frub ? fragte er ftreng.

Es ift nicht gebeuer auf bet Beibe, geftrenger

Perr, antwortete ber Anecht topfichattelnb. Der scharfsichtige Thurmwart sab einen großen Saufen Gewappneter in ben Rebeln von ber Lebenburg ber berunziehen, und ihre vorberften Rotten hat ber erfte Sügel bes Forftes schon aufgenommen und verborgen. Ich ließ bie Mannschaft weden, und schon fteigen bie Unsern wohlgeruftet auf ben Wall.

Sind wir benn in Fehbe mit irgend einem Rachs bar, alter Traumer? brummte ber Gaugraf. Und welche Feldzeichen ober welch ein Banner fah ber Bart im Juge?

Das ift's eben, gestrenger herr, versetzte ber Ruecht, was uns Sorge macht, bag ber zahllose hausen weber Farbe noch Banner hat. Wir fürchten, bas Raubgesindel aus dem Gebirg, deffen hauptmann gestern den hans erschlug, als Ihr ihn fangen wolltet, hat es auf einen Ueberfall abgesehen, und ich stehe nicht für die jungen Burschen, wenn Riese wieder sehen läßt, von dessen Puffen ihr die Rippen weh thun.

Memmen! rief ber Burgherr. Bare Eins fo lang, tonnte er nicht über unfere ichreiten ober unfern Ball überspringen. Lan jum Fruhftud und lag bie jungen Schaarbante umfonft im Fruhwinde gittern. Gold Gefindet fich nimmer an eine Burg wie bi

Er fprach noch, ba erflang t warts im fcauervollen Sturmen bonnerten gegen bie aufgezogene Bolzen zischte herauf, zerschlug bie bes gewölbten Fenfters und fiel bicht bor bem Gaugrafen auf ben Eftrich nieber.

Da habt 3hr's, gestrenger herr! rief ber Leibknecht. Auf ben Ball! Auf ben Ball! Wir wollen ben Buschtleppern schon die grobtlopfenden Finger zerbrechen! — So eilte er rasch aus dem Saale; der Gaugraf ris eine flablerne Armbruft von der Band und ftülpte eine Blechtappe auf sein weißlodiges haupt; Irmgard aber, welche indes die Flügelthure zum Altane aufgestoßen, schrie: Großer Gott! Er ift es selbst! — und sant bleich wie eine Leiche in den nächsten Scsel.

Draußen por ber Burg war bie ganze Rotte aus ber Steinmubte angetommen. Bilbes Ariegsgeschrei, Dobnworte, Perausforderungen, gemeine Fluchreben tonten aus bem ungeordneten Saufen, ber fich ber aufgezogenen Jugbrude zudrangte, um die Befehle ber Fuhrer, welche fich bort befanden, entgegen zu nehmen.

Der Graben ift zu tief und breit, und bie feigen Dasen von gestern haben die Brüde aufgekettet ershalten, sagte Ribbag. Wollten wir mit Gestein und Erbreich eine Stelle aussüllen, murbe ber Tag verlaufen baburch, und die nächsten Ritter wurden auf ben Sturmruf bes langathmigen Schreiers ba oben Dulfe senden, ehe wir brinnen waren.

Laft uns nur machen, verfette Meldior; Biele von uns tragen ihr Beil am Gurt, bie Riften und Schrante bamit aufzuschlagen, wenn ber Sturm ges lungen. Befehlt ihnen, ein Duzend junger Stamme

nieberguhauen im Forft, und im Ru werben ein Paar Caufbruden gezimmert fenn, bie uns auf ben Ball tragen follen ohne Brudengoll.

, Berr Sabn brangte fic vor bis bicht an ben Ranb bes Grabens. Burud! rief er mit fühner Beftigfeit. Dir tommt es ju, meinen Braben bas Thor jum leichten Siege ju öffnen. Beber Bergug tonnte Entfat und in ben Ruden loden und unfer Spiel ver-Richt umfonft mar ich mit Defterreichs Seeren im canafreiden Rieberlande und lernte, wie ber tede Goldat fich jum Deifter macht von folden . BBafferpaffen. - Und bon fic warf er bas Barrett und Somert und die Streitfolbe, und bebend wie bas Cichborn bes Balbes lief er über einen bet fcmalen und woblgeglatteten Balten, bie über bem Graben lagen und ju Eragern ber niebergelaffenen Bugbrude bienten. Bie bie ichgriftrallige Ligertate fletterte er alebann, ba er am Ruge ber aufgezogenen Bugbrude angetommen, an bem Bobienwerte aufmarts, und mit Erftannen faben feine Gefahrten au, wie er oben bie Reiten ergriff, fich vollenbe an ihnen auffdmang und ben oberften Rand ber Brude gewann, mo er fich feft und bequem auf ben Seitenpfahl feste und einen Eriumphruf in ben Burghof binunterforie, por bem bie bort verfammelten ichelenburger Dienfileute fich entfesten. Ribbag, rief er bann binaus in wilder Freude, folge Deinem Berrn; ber Balten tragt ficher, reiche mir Rolbe ober Art berauf, baß ich bie Rette gerichmeiße. Die Brude flurgt, bas Golof ift unfer obne Schwertftreich, und wir halten bann

Breigericht über ben alten Buthrich, ber bort am Renfler gittert. - Aber ber alte Berr am Renfter gitterte por Born und Ingrimm. Goon batte Ribbag ben Streit: hammer aufgenommen und ichritt über ben Balfen mit Borficht, ba trat ber Saugraf rothglubenden Gefichte auf ben Altan, Die gefpannte Armbruft in ber Linten. Sonell reiche mir bie Art! rief Jahn, ber ben geind im Muge batte. - Bart, bu Schurte! ich will Dir reichen, mas Dir jutommt! bonnerte ber Alte auf bem Altane; er legte bas Befcog an bie Soulter und gielte; bie Armbruft fnarrte, bie Gebne flang, ber icharfe Bolgen gifchte und faß feft in ber gemablten Scheibe, feft in Jahns Bruft, ber mit einem Behlaute nach ber Bunde griff. Die Dajeftat ift gerecht, und Mues ift ju Enbe! ftobnte er; bas Blut floß in einem warmen Strome über bie Sanb, und er fiel tobt binanter nach außen und rif burch feine Sowere den treuen Riddag . ber icon bruben angelangt, mit fich in die Diefe bes Grabens. Dben auf bem Altane aber fturgie Krau von Valm aus ber Alugelthur und faßte ju fpat bes Ohms ficheren Arm. Bas habt 3hr gethan ? freifchte fie mit einer Berameiflungeftimme. Onabe Gud Gott, Dbm! 3br habt ben Bergog von Schwaben erichlagen! - Und ber Sand bes Gaugrafen, entfant bas Befcaf, bie Gluth bes Borns wich aus feinem Antlige und murbe aur Beife bes Tobesidreds, und er veridwand mit ber Sinnlofen binter ber glugelthure bes Altans.

Augerhalb ver Burggraben hatte fich in bemfelben Augenblide auch bie Scene verwandelt. Aus ben

Bebuichen von bem Sugel berab lief, gerabe als bes Schelenburgers Sehne flang, ein Beib bem Sturm-haufen ber Begelagerer ju. Es war heilewich. Jahn, Bater Meldior! ricf fie icon von Beitem. Saltet ein! Rebret um! Fliegt jur Steinmuble! Die Denabruder find ba und plunbern und mighanbeln ben Thomas, und Bruber Chriftel ift mit ben Leuten bes Rothbarte ausgeblieben! - Best fab fie ben Gatten, berabgeichoffen wie ber foone Muerhabn vom Buchgipfel, niedergefclagen von ber boben Banb ber Brude, fab, wie ber Riddag unter ibm fant, aber, ftart fich jufammennehmenb, mit ber blutbegoffenen Leiche an bas Ufer ichmamm und ben tobten Berrn berauffolcopte und bict vor ihr nieberlegte. Gin Sagel von Burfpfeilen, Stachelbolgen und Speeren raffelte jest von ben Ballen auf Die Sturmer; ber Preisfouß bes Burgheren batte Alle ermuthigt und begeiftert. Die Gefellen Jahns, icon befturgt burch ben Tob bes madern hauptmanns, wichen fürchtenb gurud, nur Beilewich blieb im Anie liegen neben bem theuren geichnam und jammerte laut: D Jahn, Jahn, ber Du fo manchen Belbengug gethan, mußt Du nun hier fterben in ber Jahre Bluthe wie ein gejagter Ebelbirich! - Aber mein Rind, fein Rind! forie fie bann in noch größerer Bebflage. Saben bie Bifcoflichen ben Lathonius auch gemorbet ? Fort, Bater Meldior! folgt mir, Gefellen! 3ft ber Jahn tobt, führe ich Guch an feiner Statt jur. Blutrache ohne Gleichen. - Auf raffte fie Jahns Schwert vom Sande, und voran bem Baufen , welcher mit ibr in ein

Behgeheul ausbrach, eilte fie bavon burch ben Forfi, auf bem nächsten Bege über die Deibe bin. Riddag aber sammelte ein Duzend ber Bravften, nahm ben geliebten herzog auf seine Schultern und trug in wortloser, flummer Trauer, don den Genoffen gedeckt und geleitet, die liebe Leiche fort dem beutschunger Gebirge zu, fie zu sichern vor Schmach und Schandung. Manchen Schuß sendeten ihm die Schelenburger nach; aber unter dem Schilbe der Treue ging er unverwundet bavon.

Bie eine Gefellschaft burch bes Erzengels Schwert vom himmel zur holle geftürzter Teufel und boser Damonen, bie auf bem Bege zu ihrem finstern Berbannungsort mit hamischer Tude und zahnknirschender Buth vernichten und zertreten, was ihnen bas Schickfal vor die Füße warf, rasete bas Deer ber Begela, gerer, heilewich und Melchior an der Spige, dem beutschunger Balbe zu, und die unglüdlichen holzsammler, die ihnen am Berge begegneten, und die sie Unterthauen des Schelenburgers erkannten, wurden von denen, welche an den Bolzenschüssen der Feinde bluteten, mit höllischem Ingrimm niedergemetelt. Raceopfer sollten sie seyn für des unglüdlichen Jahnst Tod; aber nimmer konnte der Geist des gefallenen, einft so ebeln Derzogs baran Kreude sinden.

In unangebaltenem Sturmlauf tamen fie tief in bas Gebirge; Baffengetlirr hallte weither burch ben Balb; bide Rauchwolten malgten fich zwifchen ben

<sub>Digitized by</sub> Google

Baumgipfeln, und mit Entsepen faben fie bie lichte Flamme mit rothen Badentrallen burch bas Schindels bach ber Steinmuble hervorgreifen.

. Dein Rind! mein Lathonius! freifchte Frau Deilewich, und bon bem Anblid ploglich gebrochen an Seele und Leibe , ließ fie Jahns Schwert binfallen und fant auf bas Steingefims nieber, welches ben weiten Dublentolt umfaßte und einzwängte. Bater Meldior überfab friegeerfahren fofort bie Lage ber Dinge und befeucrte muthig feine Gefellen gum Rampfe. Siegesmund von Tagerfelben und Chriftel, Scilewichs Bruder, maren freilich ju fpat mit ber Banbe bes Rothtopfs bei ber Duble eingetroffen. Schon batte ber Denabruder Stadthauptmann mit feinen bifcofs lichen Goldaten bie Mühle überfallen und bie menigen Dublinappen niebergehauen; boch war es bem Duller Thomas gelungen, fich in bie Reller gu flüchten, feine gufammengefcarrten Schape in eifernen Truben rubeten, und, mit feinem Leichnam bie 21b= gotter feines Lebens ju beden, mar bes alten Gauners beroifder Entidluß. Aber bie Denabruder jubelten ju frub in ber leichtgewonnenen Feftung. Raum batte bie flinte Golbatcete bie Plunberung be= gonnen, fo tonte braugen Sagerfelbens Soladtruf; mit Dube rief ber Stadthauptmann feine Leute in bas Freie, und fie mußten fic begnugen, bie Branbe bes Ramins in die Strobtammer ju werfen, benn braußen martete ihrer ber ichwere Rampf um bas Leben. Indeg in bem alten Dublgebaube bie Rlamr frag und immer weiter ledte, foct man braugen !

Richte fo forgiam verichweigt. Bare die Betanntsichaft fo gar ehrebringend, murbe ber Rame bieles Balburgers nicht fo angftlich verhehlt werben; inses ber alte Schelenburger hat anbere Dinge zu Tage geförbert und kann fich icon gedulben, bis bie rechte Zeit kommt.

36 muß mich fügen, entgegnete 3rmgarb gebuls big; aber, Dom, rechnet mir biefen einzigen Ungeborfam nicht jum Frevel an gegen Euch, ben ich ehre und liebe mit einem Cochterbergen. Bas ich verfdwieg, ift nicht mein Bebeimnif, und 3hr felbft murbet erichreden, wenn ich es aussprache. - Der Alte murrte in ben greifen Bart, bie Ronne aber ging fill burd bas Bimmer, fpielte finnenb mit bem Strauße von 3mmergrun, buftenben Daiglodden und bellgelben Schluffelblumen, ber in einem filbernen Beder am Renfter fant, und blidte bann, fowermuthig ben gebeimften Bedanten ihrer Scele nachbangend, burch bie langen Renfter ber bogenformigen Flügelthur, bie auf ben Altan bes Schloffes fic öffnete, und benen gegenüber fic ber Sonnenball über bie Berge beraufmalgte und bie buntfarbigen Stammwappen bes Burgherrn, welche auf die Glasfceiben gemalt maren, mit einem berrlichen Golbglange übergog.

Der alte Leibinecht bes Gaugrafen trat jest in ben Saal, und die fichtliche Berftortheit feines ftarren, faltenreichen Antliges machte fogleich ben herrn auf= mertfam. Bas gibt's fo frub ? fragte er ftreng.

Es ift nicht gebeuer auf bet Beibe, geftrenger

herr, aniworiete ber Anecht topfichattelnb. Der scharffichtige Thurmwart fah einen großen haufen Gewappneter in ben Rebeln von ber Lebenburg ber beranziehen, und ihre vorberften Rotten hat ber erfie hügel bes Forftes schon aufgenommen und verborgen. Ich ließ bie Mannschaft weden, und schon fleigen bie Unsern wohlgeruftet auf ben Wall.

Sind wir benn in Fehde mit irgend einem Rachs bar, alter Traumer? brummte ber Gaugraf. Und welche Feldzeichen ober welch ein Banner fah ber Bart im Juge?

Das ift's eben, geftrenger herr, versette ber Ruecht, was uns Sorge macht, daß der zahllose hausen weder Farbe noch Banner hat. Wir fürchten, das Raubgefindel aus dem Gebirg, beffen hauptmann gestern den hans erschlug, als Ihr ihn fangen wolltet, hat es auf einen Ueberfall abgesehen, und ich stehe nicht für die jungen Burschen, wenn sich der Riese wieder sehen läßt, von dessen Puffen ihnen noch die Rippen weh thun.

Memmen! rief ber Burgherr. Bare er noch Eins fo lang, tonnte er nicht über unfere Graben schreiten ober unfern Ball überspringen. Läute nur jum Frühftud und laß die jungen Schaarhanse nicht umsonft im Frühwinde gittern. Solch Gefindel wagt fich nimmer an eine Burg wie die meine.

Er fprach noch, ba erflang bas born bes Thurms warts im icauervollen Sturmruf, heftige Steinwürfe bonnerten gegen bie aufgezogene Zugbrude, und ein Bolgen gifchte berauf, gerichlug bie gemalten Scheiben

<sub>Digitized by</sub> Google

bes gewölbten genfters und fiel bicht bor bem Gaus grafen auf ben Eftrich nicber.

Da habt 3hr's, gestrenger herr! rief ber Leibtnecht. Auf ben Ball! Auf ben Ball! Bir wollen
ben Buschtleppern schon die grobtsopfenden Finger
zerbrechen! — So eilte er rasch aus dem Saale; der Gaugraf riß eine flählerne Armbruft von der Band
und ftülpte eine Blechtappe auf sein weißlodiges
Daupt; Irmgard aber, welche indes die Flügelthure
zum Altane aufgestoßen, schrie: Großer Gott! Er ift
es selbst! — und sant bleich wie eine Leiche in den
nächsten Sessel.

Draußen vor ber Burg mar bie ganze Rotte aus ber Steinmubte angetommen. Bilbes Kriegsgeschroi, Sohnworte, Berausforderungen, gemeine Fluchreden tonten aus bem ungcordneten Saufen, ber fich ber aufgezogenen Zugbrude zudrangte, um die Befehle ber Fuhrer, welche fich bort befanden, entgegen zu

nehmen.

Der Graben ift zu tief und breit, und bie feigen Dasen von gestern haben die Brude aufgekettet ershalten, sagte Riddag. Wollten wir mit Gestein und Erbreich eine Stelle aussullen, wurde der Tag verlaufen badurch, und die nächsten Ritter wurden auf ben Sturmruf des langathmigen Schreices ba oben Gulfe senden, ehe wir drinnen waren,

Laft uns nur machen, verfeste Meldior; Biele von uns tragen ihr Beil am Gurt, bie Riften und Schrante bamit aufzuschlagen, wenn ber Sturm ges lungen. Befehlt ihnen, ein Duzend junger Stamme

nieberzuhauen im Forft, und im Ru werben ein Paar Laufbruden gezimmert fepn, die uns auf den Ball tragen follen ohne Brudenzoll.

, herr Sabn brangte fich por bis bicht an ben Rand bes Grabens. Burud! rief er mit fühner heftigfeit. Dir tommt es ju, meinen Braven bas Thor gum leichten Siege ju öffnen. Beber Bergug tonnte Entfat une in ben Ruden loden und unfer Spiel ver-Richt umfonft mar id mit Defterreichs Seeren im canafreiden Rieberlande und lernte, wie ber fede Goldat fich jum Deifter macht von folden . BBafferpaffen. - Und von fib marf er bas Barrett und Schwert und Die Streitfolbe, und bebend wie bas Eichborn bes Balbes lief er über einen ber fomalen und wohlgeglatteten Balten, die über bem Graben lagen und ju Eragern ber niebergelaffenen Augbrude bienten. Bie bie icarffrallige Ligertate fleiterte er alebann, ba er am Rufe ber aufgezogenen Bugbrude angetommen, an bem Bobienmerte aufmarte, und mit Erftaunen faben feine Gefahrten au, wie er oben bie Retten ergriff, fich vollenbs an ibnen auffdmang und ben oberften Rand ber Brude gemann, mo er fich feft und bequem auf ben Seitenpfabl feste und einen Triumpbruf in ben Burgbof binunterfdrie, por bem bie bort verfammelten ichelenburger Dienfileute fic entfesten. Ribbag, rief er bann binaus in wilber Freude, folge Deinem herrn; ber Balten traat ficher, reiche mir Rolbe ober Art berauf, bag ich bie Rette gerichmeiße. Die Brude fturgt, bas Golof ift unfer obne Somertftreid, und wir balten banr

Areigericht über ben alten Butbrid, ber bort am Renfier gittert. - Aber ber alte Berr am Renfter gitterte por Born und Ingrimm. Goon batte Ribbag ben Streits hammer aufgenommen und fdritt über ben Balten mit Borficht, ba trat ber Gaugraf rothglubenben Gefichte auf ben Altan, Die gefpannte Armbruft in ber Linten. Sonell reiche mir Die Art! rief Jahn, ber den Reind im Auge batte. - Bart, bu Schurfe! ich will Dir reichen, mas Dir gutommt! bonnerte ber Alte auf bem Altane; er legte bas Gefcog an bie Schulter und zielte; bie Armbruft fnarrte, bie Gebne flang, ber icharfe Bolgen gifchte und faß feft in ber gemablten Scheibe, feft in Jahne Bruft, ber mit einem Behlaute nach ber Bunbe griff. Die Majeftat ift gerecht, und Mues ift ju Enbe! ftobnte er; bas Blut floß in einem warmen Strome über bie Sand, und er fiel todt binunter nach außen und rif burch feine Somere den treuen Riddag . ber icon bruben angelangt, mit fich in die Liefe des Grabens. Dben auf bem Altane aber flurgte Frau von Palm aus ber Flügelthur und faßte ju fpat bes Ohms ficheren Arm. Bas habt 3hr gethan ? freifchte fie mit einer Berzweiflungeftimme. Gnabe Guch Gott, Dhm! 3hr babt ben Bergog von Schwaben erichlagen! - Unb ber Sand bes Gaugrafen, entfant bas Befcos, bie Gluth bes Borns wich aus feinem Antlige und murbe gur Beife bes Tobesidreds, und er veridwand mit ber Sinnlofen binter ber flugelthure bes Altans.

Augerhalb ber Burggraben hatte fich in bemfelben Augenblide auch bie Scene verwandelt. Aus ben

Bebuiden von bem Bugel berab lief, gerabe ale bes Shelenburgere Sehne flang , ein Beib bem Sturm-haufen ber Begelagerer ju. Es war heilewich. Jahn, Bater Meldior! rief fie icon von Beitem. Saltet ein! Rebret um! Fliegt jur Steinmuble! Die Denabruder find ba und plunbern und mighanbeln ben Thomas, und Bruber Chriftel ift mit ben Leuten bes Rothbarts ausgeblieben! - Best fab fie ben Gatten, berabgeichoffen wie ber icone Muerhabn vom Buchgipfel, niebergefclagen bon ber boben Banb ber Brude, fab, wie ber Ritbag unter ibm fant, aber, fart fich jufammennehmend, mit ber blutbegoffenen Leiche an bas Ufer fowamm und ben tobten herrn berauffolcopte und bicht vor ihr nieberlegte. Gin Sagel von Burfpfeilen, Stachelbolgen und Speeren raffelte jest pon ben Ballen auf bie Sturmer; ber Preidfouß bes Burgheren batte Alle ermuthigt und begetftert. Die Gefellen Jahns, icon befturgt burch ben Tob bes madern Sauptmanns, wichen fürchtend gurud, nur Beilewich blieb im Anie liegen neben bem theuren geichnam und jammerte laut: D Jahn, Jahn, ber Du fo manden Belbengug gethan, mußt Du nun bier fterben in ber Jahre Bluthe wie ein gejagter Ebelbirich! - Aber mein Rind, fein Rind! forie fie bann in noch größerer Bebflage. Daben bie Bifcoflichen ben Lathonius auch gemorbet ? Fort, Bater Meldior! folgt mir, Gefellen! 3ft ber Jahn tobt, führe ich Euch an feiner Statt gur. Blutrache ohne Gleichen. - Auf raffte fie Jahns Schwert vom Sande und voran bem Saufen, welcher mit ibr in e'

Bebgeheul ausbrach, eilte fie bavon burch ben Forfi, auf dem nachsten Bege über die Seide hin. Riddag aber sammelte ein Duzend der Bravften, nahm den geliebten hetzog auf seine Schultern und trug in wortloser, stummer Trauer, don den Genoffen gedeckt und geleitet, die liebe Leiche fort dem deutschuhrger Gedirge zu, fie zu sichern vor Schmach und Schandung. Manchen Schuß sendeten ihm die Schelenburger nach; aber unter dem Schilde der Treue ging er unverwundet davon.

Bie eine Gefellschaft durch bes Erzengels Schwert vom himmel zur holle geftürzter Teufel und boser Damonen, die auf dem Bege zu ihrem finstern Berbannungsort mit hamischer Tude und zahnfnirschender Buth vernichten und zertreten, was ihnen das Schickfal vor die Fuße warf, rasete das Deer der Begelagerer, Beilewich und Meldior an der Spige, dem beutschunger Balde zu, und die unglüdlichen Polzsammier, die ihnen am Berge begegneten, und die sie Unterthauen des Schelenburgers erkannten, wurden von denen, welche an den Bolzenschüssen der Feinde bluteten, mit höllischem Ingrimm niedergemetzelt. Racheopfer sollten sie sepn für des unglüdlichen Jahns Tod; aber nimmer konnte der Geist des gefallenen, einst so ebeln Perzogs baran Freude sinden.

In unangebaltenem Sturmlauf tamen fie tief in bas Gebirge; Baffengetlirr hallte weither burch ben Balb; bide Rauchwelten malgten fich zwifchen ben

<sub>Digitized by</sub> Google

Baumgipfeln, und mit Entsepen faben fie bie lichte Flamme mit rothen Badentrallen burch bas Schindels bach ber Steinmuble hervorgreifen.

- Dein Rind! mein Lathonius! freifchte Rrau Beilewich, und von bem Anblid ploglich gebrochen an Seele und Leibe, ließ fie Jahns Schwert binfallen und fant auf bas Steingefims nieber, welches ben weiten Müblenfolf umfaßte und einzwängte. Bater Reichior überfab friegeerfahren fofort bie Lage ber Dinge und befeucrte muthig feine Gefellen gum Rampfe. Siegesmund von Tagerfelden und Chriftel, Beilewichs Bruder, maren freilich ju fpat mit ber Banbe bes Rothtopfe bei ber Duble eingetroffen. Soon batte ber Denabruder Stadthauptmann mit feinen bifcof= lichen Soldaten bie Mühle überfallen und bie menigen Dublinappen niebergehauen; boch mar es bem Duller Thomas gelungen, fich in bie Reller ju füchten, feine gusammengescharrten Schape in eifernen Eruben rubeten, und, mit feinem, Leichnam bie 21b= gotter feince Lebens ju beden, war bes alten Gau= ners beroifcher Entichluß. Aber bie Denabruder jubelten au frub in ber leichtgewonnenen Reftung. Raum batte bie flinte Solbateste bie Plunderung begonnen, fo tonte braugen Zagerfelbene Schlachtruf; mit Dube rief ber Stadthauptmann feine Leute in bas Freie, und fie mußten fic begnugen, bie Branbe bes Ramine in bie Strobtammer ju werfen, benn braufen martete ihrer ber fomere Rampf um bas Leben. Indeg in dem alten Mühlgebaube bie Klamme frag und immer weiter ledte, focht man braugen mi'

wilbester Erbitterung, und ber Ausgang bes morberischen Gefechts, das im engen Walbraume in lauter Einzelkämpfen bestand, schwankte bin und ber. Melhiors Ankunft entschied. Mit seinen Wildsagen, ben geübten Fechtern bes gebliebenen Jahns, warf er sich in ben Rücken ber Soldaten; Berwirrung kam unter sie wie der Bürgengel über Davids Heer; eingezwängt im engen Walbpasse versaumten sie in Furcht die besonnene Wehr, und als der Stadtossicier unter Siegesaunds Schwerte sant, warsen die Wischösischen sich rechts und links in die Dickichte, wo das Messer ber Schnappbahne sie einzeln schlachtete.

Tägerfelden ftand ausruhend und athemschöpfend an einen Baum gelehnt, ba vernahm sein Ohr Beisewichs Ungstgeschrei. Dreimal hatte sie sich emporgerafft, bes geliebten Kindes Rettung zu versuchen; erschöpft, wie gebunden an allen Gliedern, sant sie immer auf das Steingesims zurück. Siegesmund flog zu ihr heran. "Mein Kind! mein Lathonius verbrennt!" stammelte sie schon halbtodt in höchster Mutterangst, und der fühne Zitherschläger, seines kleinen Lieblings gedenkend, sprang ohne Bedenken die hölzgerne, hohe Treppe hinauf, die schon von der Flamme ergriffen war. Raum war er drüber bin, so ftürzte das lodernde Bretterdach zusammen und schlug mit dem nachstürzenden Gedälte die Treppe morsch von der Steinwand berunter.

In biefem Augenblid trat Ribbag, ber riefige Schilbtrager, auf bie Scene. Getreu bem guten herrn, bem er fein Leben jugefcworen, hatte er ben Leich:

nam bes Bergogs in eine ficere, verfledte Relsichlucht geborgen, aber ber Baffenlarm und bas Sulfsgefdrei rief mit unwiberfteblicher Dacht ben alten Streiter gum Rampfplage. Als er bei ber Duble anlangte, ericbien gerabe Runter Siegesmund mit bem Rnaben auf bem Arme in einem ber großen Luftfenfter bes Dublaebaubes; bes Juntere Rleiber brannien in beller lobe, und binter ibm brein jungelte ber glammen Spiel. Rafc befonnen in ber Roth rif Ridbag's farte Sand die lange Leiter eines baftebenben Beumagens von bem Geftell, marf fie an bie Banb, und auf ben Sproffen flimmte ber feuerumflogene Rettungengel gludlich jur Erbe nieber. Raum mar er unten, fo ericoll ein Rothgefdrei aus bem nachften Luftloche ber Band; ber Müller Thomas ward barin fichtbar, zwei fowere Beutel auf ben Armen tragent, und mit rothideinenbem Geficht, bei welchem felbft bie Rlamme erblich, forie er graflich mit feiner beiferen Stimme, ibm boch auch bie Leiter berguftellen und ibn ebenfalls aus ber entfetlichen Bolle ju erlofen. - Ribbag's Stirn faltete fich furchtbar bei bem Anblide bes Behaften. "Dieb, Morber, tudifcher Angeber!" brulte er aus ber tiefen Bruft bervor. "Die Bolle martet langft auf Dich und foll ben Teufelebraten murb gefchmort und gang gar befommen!" -Den großen Beubaum ergriff ber Riefe, flies bamit binauf gegen ben Leib bes Steinmullers, und ber Elende flürzic rudwarts binab in bas innere Flam= menmeer feines eigenen Saufes, aus bem fein Gebrull ürchterlich tonte wie Stimme ber Berbammten im

Satanspfuhle, bis es langfam in einem fchrillenden Gemimmer erftarb. —

Am Mublbache hatte fich indest eine nicht weniger schauerliche Scene entwickelt. Als Junter Tägerselben mit dem Knaben vor die Mutter trat, als sie das Feuer sah, welches die Gesellen sich bemüheten an den Kleidern des Edeln zu löschen, als sie einen Blid auf das Kind warf, dessen Goldbaar versengt dampste, besich kleines Gesicht dunkler Auß geschwärzt hatte, und das wie todt mit erschlassten Gliedern auf Siegesmunds Schultern hing; da nahm ihr der schredliche Andlich die Besinnung, sie schlug zurück und fürzte über die Bestriedigung, worauf sie gesessen, in den tiesen Rüblenkolf binab.

Bergebens warf fich Bruder Christel und Bater Melchior und später noch der brave Riddag in das Basser; der reißende Balddach hatte die arme Deilewich schwn forigerissen und hielt sie fest, die ihr lestes Eebensstämmen erloschen war. Als man sie sand und heraussische, lag sie weißt und leblos auf dem trausen Baldgrase; die langen Flechten des schonen Haares umwickelten seucht und verschlungen den glänzenden Hals und die volle Brust, wie sie oft der geliedte Jahn im Spiele gelegt, und die rechte Hand war fest gegen das getreue Derz gedrückt, dessen sill verborgene Liebe der heutige Tag für hier unten vernichtet hatte.

Bei der großen Sagegrube nicht fern von ber Lebenburg begruben die Freunde am Abenbe ben ungludlichen Derzog und feine getreue heilewich, und

unter ben alteften ber ganbleute jener Gegenb bat fich bis ju unferer Beit von Munbe ju Dunbe bie Sage fortgepflangt und unbeftritten erhalten, "baß an fenem Plate ber Jahn von Defterreich beigefcarret worden;" und weißtopfige Greife ergablen ben Enteln noch in unfern Tagen bie umftanbliche Befcbichte feines Tobes burch bie Armbruft bes Schelenburger Solofberen. Richt bas ftolge Leichengeprang, nicht ber Pomp bes glangenben Conbucts, nicht ber foimmernbe Ratafalt, von Chrengarben bemacht, ber feiner Geburt, feinem Range gebührte, murbe bem bemitleibensmurdigen Entel bes Raifers Rubolpb; aber bas Liebfte, mas er befeffen, lag an feiner Bruft und folief mit ihm unter bemfelben Grashugel; zwei treue Rreunde, bie bas Berbrochen und bie Roth nicht pon ibm getrennt, weinten bittere Ehranen auf feinen folichten, fomudlofen Garg, und felbft bie muften, berglofen Burfchen, bie bas Gewerbe feines Jammerlebens um ibn versammelt, ftanben lautlos, mit ent= blosten Ropfen und gefalteten Banben, an ber Gruft ihres tapfern Sauptlings und munichten ihm bie Rube und ben Gottesfrieben, bie er fo lange vergebens erfehnt und burch barte Buge und burch Ber-Inirfdung bes Gemuthe mohl verbient hatte.

Bon ber gefährlichen Banbe bes beutschüurger Balbgebirges borte man nachber nichts mehr; bie Steinmühle blieb eine Ruine, und bes verbrannten Millers Gesellen zerftreuten fich, um in anbern Binsteln ficherer ben gewohnten Erwerb zu suchen. Bon bem Schilbtrager Ribbag fant fich fpat eine Spur in

ber Rabe ber Burg Gigen , eines Stammgutes bes ungludliden Schwabenbergogs. Gin alter, bodgeftalteter Mond lebte biele Jahre bort in einer Ginfiet: Ierflaufe und nannte auf feinem fpaten Sterbelager im inbrunftigen Tobesgebete ben Ramen Johanns von Cowaben. Den fleinen Lathonius, ber burch ben Brand erblindet worden, ernabrte Junter Siegesmund mit feinem Bitberfpiele; fpaterbin foll jener als blinder Bettler felbft mit ber Bither fein Brob gefucht und feinen Ramen und feine Abfunft von Johannes Parricida nicht verborgen gehalten baben; ja, Thomas von Saffelbach ichreibt, wie er ibn felbft auf bem neuen Martte in ber Raiferftabt Bien gefeben und gesprochen babe. Ueber ben Tob bes vericollenen Entele bes großen Sabeburgers legte fic ein undurchbringlicher Soleier: bie Bichtigfeit feiner Perfon, Die Sobeit feines Standes machte felbft ben Thater und bie Biffenben verfdwiegen, vielleicht aus Furcht vor ber Ahnbung fpaterer Bermanbten bes Er: folagenen, bis nach Jahrhunberten bie Sage burd einen ebeln Beidichtsfreund an bas freiere Lidt gerufen warb, und bie Stelle, mo fein Staub gerfiel, von bem ungludlichen Pringen ber Rachwelt ergablte.

## II.

## Soldatengläck,

Einige Blätter aus dem Cagebuche eines englischen Officiers.

> tern bem

PASSE OF STEEL

Bermundet lag ich, von bem eigenen und vom fremben Blute beichmust, meiner Rraft beraubt, taum meiner Sinne machtig, an bem außerften Gemauer bes Borwerts la Dave Sainte. Die Leichname meiner wadern Cameraben umringten mich haufenweife; mein trübes Auge ertannte manden Bergensfreund unter ihnen: ber tapfere R., foon wie Beftor, lowenmuthig wie Achill, verblutete niert fern von mir an tiefer Bruftmunbe ; ber lebenstrobe S., ber auf bie bonnernbe Batterie fo leichtfertig unb. ted wie auf den Damentreis bes Refiballs losmarichirte, lag regungelos vor mir bingeftredt mit gerichmetterter Stirn, und Blutrofen farbten fein bleiches, freundlices Angeficht und batten bie Jugenbrosen barauf für immer verbrangt. Bas balf mir felbft jest bie riefige Starte meiner Glieber, meine Rechttunft, ber auf ber Peninfula fower erworbene Baffenrubm, was mein alt=englifches Berg, bas nie gemußt, wie Gefahr und gurcht auf ein Menfchengemuth einwirften, mas mein beifviellofes Glud, welches mich obne eine Schramme ober einen Rleifdriß aus ben bunbert wilben Gefechten in ben Gebirgethalern des von ber Ratur verberrlichten, aber von bem

Menichen trage und thoricht verwahrlofeten und unbenutten Spaniens jurudgebracht? - Mein icharf gefrummter Londoner Gabel roftete in bem feuchten Somute bes blutgebrangten Bobens; bie trefflice Buchfe, bie ich aus ber ftarren Sanb eines erichoffe= nen Sergenten geriffen . um mit ihrem fcarfen Blei noch manchen feden geind jum Acheron ju fenben , auf die ich gulett nach bericoffenen Patronen Das icharfe Rurgaemebr eines Schuten gefledt, um bie bermegen beran gebrungenen Sturmer gu. betampfen, rubete auf bem Leibe bes frangoficen Capitains, bem ich bas beutiche Gifen burch ble Bruft gerannt. 3mei Rugeln ber fleinen Boltigeurs batten mich sum unmachtigen Beibe gemacht; Die eine flack noch und brannte Wie Sollenfeuer in meiner Bruft bicht an ber Schulter be, bie andere mar burch mei= nen Schenfel gefahren und hatte mich nieber geworfen. - D, es gibt nichts Folternberes im Leben als bas Gefühl eines Rriegsmannes, wenn er nieberaeriffen, todimund liegt in bem Getummel ber Golacht, wenn um ibn raufcht und braufet bas verwogene Spiel um Leben und Tob, wenn Belben mit Belben ringen um ben Siegestrang, und er felbft ausgeschloffen ift aus bem Rreife ber Sapfern, ein jammerlicher Bufchauer fenn muß ber größten Rraftthaten , Riemand fich fummert um ibn, und Freund und Feind über ibn wegtritt als über ein nuplofes, unwerthes Binbernif, wie ber Jager im beifen Berfolgen bes Ebelwilbes über ben verborrten Baumftamm fest, ber im Bege liegt. Bener, bem ber 3molfpfunber Bruft

und Borg gerrif und bas Leben entffihrte ohne Qual und Lobesvorgefühl, ift gludlicher, als ber Bunde im Schlachtgebrange. —

Mit welch anberm Gefühl batte ich am Morgen bes bentwurbigen 18ten Junius meine Orbre aus bem Dunbe unfere madern Rarl pon Alten empfangen und war mit meiner Compagnie in bie Rerme gerudt. Das feft gegrundete Bertrauen auf Englands zweiten Darlborongh tonnte burd bie langfame Retirabe von Quatre Bras bis ju ben Boben bes Mont St. Jean nicht getrübt werben. Rannte boch jeder Sout und Reiter bie Umficht und Befonnenheit und ben unerfdutterlichen Muth Bel= lington's, und bief es boch in ber Armee, ber Darfcall babe gerabe biefe Gegenb icon langft in munberbarer Borahnung ju einer Sauptichlacht auserfeben, wenn bie Belegenbeit ber Reit fic barbote. Leicht und ladelnd faft faben wir die frantifden Abler bligen fiber ben blauen Goldatenmaffen um Belle Alliance; fpottelnt empfingen wir die auf ber Strafe von Genappe porfiarmenben Boltigeure, bobnten ibre amergigen Gefalten und riefen unfern Cameraben am Bolge von Bougemont ein lautes Triumph=Burrab binfiber, ba bie fleinen blauen Springer vier Dale bier wie bort jurud mußten, um ihre gerriffenen Glieber wieber au ordnen, Athem ju icopfen nach vergeblicher Anftrengung, inbef Rapoleon's weit bin treffende Gifenballen bie boben Baume bee Balbes gerichlugen und bas Bormert um und über uns in eine Ruine verwandelten. Aber bie englifcher

Dragoner, welche ber Pring von Dranien gefanbt, um une Luft ju maden, und welche bie Rranten anfange weit vor une bingejagt, trabten fcarf mitgenommen wieder an une vorüber in ihre Linien gurud; im Glange ber beißen Mittagefonne malgte fic ein Balb von Bajonetten gegen uns beran, naber und naber tonte ber muntere Erommelidlag ber erften Corps, und wie eine Icbendige Deeresfluth, bie, vom Orfan gepeiticht, alle Ufer bricht, thurmte fich eine Rriegermaffe nach ber anbern bie Bobe beran, und wie ein ununterbrochener Sturm mutbete ber Angriff mit Souf und Bajonet unter bem Bauflein, bas in jeber Minute mehr jufammenichmolg, und bem feine Bulfe werben tonnte. Deine Freunde ficien neben mir; meine treffliche Compagnie brangte fich immer bichter auf einen fleinen Raum ju mir beran, ber fonngebraunte Capitain, griff mich mit bem Degen an, ba blitte es auf bon zwei Gewehren in ben Sanben ingbengleicher Sougen, und ber baumftarte Sobn Albions flurate nieder an bem Thore, bas er Stunden lang vertheidigt, wie ein unbezwungener Zurnus, und fein Tagewert war ju Enbe. - Bie batte fich bie Scene geandert, als ich aus ber Betaubung wieber ju mir tam, in welche Somerg und Blutverluft mich geworfen! Rein lebenber Ariegscamerab ftanb unb foct in meiner Rabe; nur bie und ba fließ ein Sterbenber noch ein englisches ober beutiches gluchwort aus, bas mir andeutete, bag bie gute Sache wieber einen braven Bertheidiger verloren; nirgend fand bas fucenbe Auge bie weit icheinenbe, rothe

garbe bes Baterlands, nirgend bie weiße Seite ber bodfatternben Rabne bes tonigliden Saufes. Ueberall umgaben mid frangofiche Deerhaufen, frantifches Commandowort tonte por und hinter ber Berme: blaues Boll fellte fic auf am Dolze bes eroberten Songemont; eine Batterie ber fiegestruntenen Reinde raffelte bidt an mir porüber, fo bag meine erlabmten Glieber faft von ben Dufen ihrer Pferbe und ben fdweren Rabern bes Gefduses berührt marben, und gerquetidten, ein graflicher Aublid! obne Acht die Leidname meiner Gefährten, und jeber Augenblid tonnte mich burch ein abnliches los ibnen augefellen. Ein ftattlicher Saufen ftablbebedter Cuiraffire trabte iest ben Ranonen nach, foloffale Geftalten maren es, von ben blutrothen , Schweifen ber Belmbuiche um! mallt, mit gehobenen Schwertern und bem Bubelruf ber Siegestruntenbeit. Eine glangenbe Relbcarroffe, mit einem foonen Doftzuge fart gebauter Roffe befpannt, folgte bem bitt gebrangten Reiterquae, von friegerifd gefdmudten Abjutanten umgeben, menige Schritte von bem Gemauer, woran ich blutete, bielt ber Bagen, und ein ebel geftalteter Dann von mittlerer Große flieg aus bem Schlage und machte fich fertig, bas vorgeführte Schlachtrof ju befteigen, obaleich er ben linten Arm in ber Binbe trug. Es mar ber Beneral la B . . . . , am 16ten bei ber Ciegesiclacht, bie bem tapfern Blucher beinabe Beben und Freiheit gefoftet batte, verwundet, maich fofort erfuhr, inbem ein Officier auf fome bedtem Schimmel beranfprengte, ben Rame

Generale icon bon fern rief und ibm ben munb: lichen Befehl des Raifere brachte, ohne Bogern bie Euiraffire ju formiren, fich ben Dragonern von &atour = Maubourg anguidließen und mit ben Unbefiegten bas Centrum ber Englander gu brochen. Der General marf, bevor er ben Steigbugel betrat, einen Blid feines großen, bunteln Auges auf bas Relb und bie Ferme. - Bader vorgearbeitet bat bie Infanterie, fprach er mit einer wohlflingenben tiefen Stimme, aber biele unforer Braben bezahlten ben Sieg. Run, meine herren, ich hoffe, wir wollen bem Raifer eine abulide Kreube bereiten, und bas Schwert foll ber Mustete ben Preis fireitig machen. Beute Abend eine gleiche Bictoria, wie borgeftern, und Rapoleon ift wieder ber Raifer ber Belt. Fort, Angelp und Bubin und la Zour! Die Regimenter follen fich in Linie formiren, bicht geftellt, und bie Erompeter jum Angriff in Daffe blafen. -

Bas ich fab, erfüllte mich mit der Empfindung ber verlornen hoffnung; nur der Juftinct der Selbsterhaltung leuchtete noch auf wie ein mattes Irrlicht aus meiner Berzweiflungsnacht. Stimme und Bort bes Generals hatten mein Zutranen augenbliche, ich weiß felbst nicht modurch, erweckt; es gibt ja einen wundersamen Zauber, den manche Menschengestalt, mancher Klang einer menschlichen Stimme undemust in sich trägt, und ber in der ersten Minute das fremde herz freundlich fesselt und bewegt. Muhsam flüste ich die gesunde Pand auf einen todten Soldaten, erhob mich, so hoch ich kounte, aus dem Pügel

ber Leichname und rief unter größter Anftrengung. ben Ramen bes Generals. Er flutte und manbte fein Beficht ju mir. 3d bin Guer Befangener! fagte ich auf frangofic. Gebet einem englischen Cavitain, ber Guch icon am Duero gegenüber focht, gut Quartier und Galfe fur feine Chrenwunden. Bobl gefprocen, Gir! entgegnete er, mit bem Sanpte mich begrüßenb. Beber Rleifdriß auf einem folden Plate und fo erworben, ift ein Chrenmal. Chirurgien=Dajor, forgt für ben bleffirten Capitain und last ibn in meinem Wagen jurudführen. Auf bas Ros warf er fic, und fort galoppirte er, feinen Reitern nach; mich aber boben einige feiner Begleiter auf; ein artiger und geschickter junger Argt jog auf einem fichern Plate bes Blutfelbes bie Rugel aus meiner Soulter, und, mobl verbunden, burd einen füblen Erunt bom furchtbarften Durfte befreit, fas ich furge Reit nachber in ben weiden Bolftern ber Varifer Carroffe, und langiam fuhr man mich, gleich einem fürftlichen Gefangenen, jurud bis ju ben Soben bei Belle Mliance, mo Raifer Rapoleon felbft gang in meiner Rabe im Rreife feiner Maricalle vom boben Coimmel berab Befehle ertheilte und mit bem buftern Blide bes tief liegenben Auges bas große Sagemert ber Solacht lentte und ordnete und, unbewegt burd ben Bechfel ber Bluticenen, unericuttert burd bie machienben Leichenbugel, mo bie Soffnung und ber Stolg bon taufend gludlichen Batern, mo bie Liebe nnb Sorgfalt bon taufenb gartlichen Muttern burch eine Stunde bes Uebermuthe und verbrecherifche

Derrichincht zertreten wurde, ben höckfien Burf bes Schauerspiels magte, bei bem Menschenleben ber Spiels marte gleich galt, und Bollerglud ber leichtfertig ges machte Einsat mar.

Das Schicfal batte mich in eine feltsame Situa= tion vefest. Bequem faß ich, wie ein oftinbifder Rabob, amifden weichen Bolftern, die mir von bem Lurus ber Barifer Stadt ergablten; aus ber Rrpftall= flaiche eines Tobfeinbes meines Bolte folürfte ich Erquidung und Beiltrunt; ber alte Rammerbiener bes feindlichen gubrers tam oft jum Bagen geritten und erfundigte fich mit Freundlichfeit nach meinen Bedürfniffen, und fo bequem, wie Rapoleon felbft, vermochte ich aus meinem fichern Berfted bie Golacht und bie Greigniffe bes Tages ju überfeben, ba außer einigen Relbfarten, mehreren Tagebefehlen und Dr: bern, außer einem Portefeuille und Receffaire, auch ein treffices gernrohr fic auf bem Rudfige ber Carroffe vorfand. Die große Bagenubr zeigte auf Bier, aber bie Bolten von Pulverbampf verwehrten meinem angftlich fuchenben Muge lange ben Sinblid auf ben Ort, wo meine Seele war, und ich gebachte aller meiner armen Gefährten, bie, wund wie ich, fein fo ficheres Bett gefunden batten. Gin eigener, meithin fnatternber Donner wedte meine Aufmertfamteit; bas tonnte nur Congreve'iches Ratetenfeuer fepn; ben befonbern, fcauerermedenben Schall biefes Befouses fannte mein Dhr ju gut. Gin icarfer Strichwind fafte ploglich ben Pulverbampf und bob bie meißgrauen Daffen und malate fie nach Braine la Leub

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

au. Scarlactothe glangenbe Saufen murben mir fichtbar; Sougemont und mein Golgath, la Bayc Sainte mar wieber erobert, weit breitete fic bie rothe Linie por bem Gebolge bes Balbes von Soiques aus und ichien fich berab zu bewegen von jener lind fich fentenben Bugelflache. Bie jauchzte mein Berg, wie flopften alle meine Bulfe, und in ben Rreis, ber ben geloberen ber Franten umgab, tam eben jest auch ein besonderes Leben. Sin und ber galoppirten bie ichlanten Orbonnangreiter, und bic furchtbarfte aller Ranonaben, welche je mein Dbr gebort, begann auf bem gangen gelbe; himmel und Erbe fcbien im Rampfe um bie Beltberrichaft; alle Elemente ichienen losgelaffen vom herrn ber Schopfung; ber Boben bebte, mein Bagen ichmantte wie bei ben Erbftogen in Dortugal, und felbft bie muthis gen Roffe bielten bie Obren gefentt, ichaueten ichen mit rollenben Augen umber und icaumten vor Rurcht und innerm Erbeben. 3ch befand mich am Ranbe eines bollenpfuble, beffen Duntel undurchbringlich blich, und, bie Deinigen und bie gerechte Sache bem Richter über beu Sternen empfehlenb, lebnie ich mich gurud und verfant in jene Traqbeit ber Seelenfrafte, Die in einer fo bulflofen und thatberaubten Lage. wie bie meinige mar, bas menichliche Befen gewöhnlid ju umgarnen pflegt. Der anhaltenbe Gefdunbonner betaubte meine Sinne mehr, als er je gethan, wenn ich fraftig theilnehmenb mitten unter ben Reueridlunden foct, und mein Muge farrte gebantenpor fic bin in ben engen Ranm bes Bagens. D

nifch- folgte meine gefunde band ben Bliden und faßte bier ein Papier und wieber eines, gebanfenlos Die militairifden Rlosteln ber Befehle mufternb; auch bie elegante Brieftafche lodte meine Reugierbe, und als ich fie jur Sand nahm, fant ich barunter, bom Beneral vergeffen, bie reichfte Zabatiere von tofflicher Arbeit und Steinbefat. Gie lag verfebrt, und ich mandte fie um , bas Deifterwert bes Jumeliers genauer ju betrachten. Beld ein Unblid überrafote mich! Befaßt in einen Demantentrang fant ich ein weibliches Portrait, welches fofort auf bie feltfamfte Beife mein Gemuth bewegte, mein Blut entgundete und angenbliche einen folden Ginbrud auf mich machte, bas ich bas brennenbe Auge nicht weg gieben tonnte von bem garten Gemalbe und trop meiner Berblutuna ieben Plus laut pochen fühlte und bie Ballung ber fiebernben Empfindung auf meinen blaffen Bangen fo beutlich empfand, als hatte ein fpottelnder Freund mir ben Spiegel vorgehalten. Das Miniaturbild ftellte ein Frauenzimmer vor im bochten Reig ber Blutbefabre; boch mar biefem Schmude wahrhaft ibealer Schonbeit etwas gang Befonberes und Frembartiges beigemifcht. Das maren nicht bie beweglichen feinen Buge, nicht bas flinte, feuervolle Muge ber Rrangofin; bas mar nicht bas berrifc folge Antlit mit bem runben Rachtauge voll Beim= lichteit, wodurch bie Aragonierin, wodurch Mabrits Damen ben Rorblander bezauberten und bie Dolche ber Giferfucht vergeffen machten; bas war nicht ber folante Buche ber Dinbin Schottlande, nicht bie

feine burdfichtige Glanzbaut, bem Deeresicaume abnico, nicht bas garte, aber tatte Dianengeficht, meldes bie Englanderinnen auszeichnet. Bon Allen fand ich bas Schonere, aber Alles verebelt, vergottlicht, medte ich fagen, und bie Erinnerung führte mir Griedenlands Jungfrauen por, wie ich fie auf fraberen Reifen gefeben, und Die Deifterwerte grichifder Runft fdienen mir von biefem Bilbe ibr Dobell ge= nommen ju haben. Die Buge bes Portraits maren rein ausgebilbet, ohne Barte und Scharfe; in ber geftredten Rafe, in bem gewolbten Runde lag efwas Rraftiges, Rubnes, jeboch jugleich Jungfraulichteit und Beide. Der ichwarze Augenftern unter ber boch gezogenen farten Braue fließ ab burch einen Musbrud bon Sobbeit und Geelengroße, bie eine weitr Scheibewand erhob swifden bem Originale und bem teden Befchauer, jog aber jugleich an burch einen Soimmer von Somarmerei, ber unverfennbar gwis foen ben Bogen ber Stirn rubete, Die fich faft begranaten obne 3wifdenraum. Und au bem MUen trug eine reiche Rulle buntler Glanggloden, einer Juno icon geformter Sals und bie Bruft einer Eppris bie Bollendung weiblicher Gragie und weiblicher Bolltommenheit in bas Bild. 3d hatte viele grauen und Bungfrauen Europa's ber genquen Mufterung merth gefunden; aber folch ein Beib mar mir nirgenb begegnet, und bas Jugenbliche tes Bilbes, eine Bericamtheit, bie trot Allem, was auch meiner Befdreibung wiberfprechen mochte, bas Gange wie ein Thauffor ben Rrublingsanger überfoleierte,

mich in ibr bie Jungfrau, bie Unvermablte vermutben, indes jugleich einzelne Bilge mich an bas Beficht bes Generals La B . . . . - erinnerien und mir ben Glauben befeftigten, in bem Dofengemalbe mit bochfer Babriceinfichteit bas Bild ber Lieblingstochter bes frangofifchen Rriegere gefunden gu baben. . Meine Sinne umfing eine nie empfunbene Eruntenbeit, ale batte ber Stab ber Circe mein Saupt berubrt, mit bem Unterschiebe, baß ich nicht, wie bie Gefahrten bes Dulbers Dopffeus, die Menfchennatur in eine thierifche verwandelt fühlte, fondern alles Beiftige in mir ploplic bas Thierifche überbraufete, gleich bem gaereichen Brobelbrunnen, wenn ploslic bas verschließenbe Geftein von feinem Quell geraumt wurde. Dag man es faft unglaublich finden, - und was ift unglaublich und unmöglich in bem munberfam conftruirten Gebilbe bes menfolichen Befens ? - ich batte in biefen Minuten Alles vergeffen, mas mich fo eben erft berührte; ber furchtbare Donnerhall von vielen bunbert losgebrannten Lobesgeschoffen erfoutterte mein Dbr nicht mehr, ich fühlte mich ents rudt von ber blutbegoffenen Soredensflur; ber Gefangene, ber Bermunbete mar ein gludlicher Somarmer in ber Reenwelt ber Ibeale, und die Carroffe, in ber gewiß auch fie geruht auf mancher Morgenfahrt, bauchte mir eine Oberonswolfe, welche mich fofort gerabe vor ben Palaft, in bem fie wohnte, tragen mußte. Licbe, Thorheit feelenberaufchenber Momente, mas mare ohne bich bie Erbenwallfahrt mit ihren Trmfeligfeiten, ihren Barten und ihrer jammerbollen

Qual, die fich nur um ein trubfeliges Centrum brebt, fiebzig Jahre hindurch, um die Erhaltung der oft fo werthlofen Eriftenz.

Aergerlich fast fuhr ich aus meiner Träumerei burch ein nenes Gelärm, welches bicht um meinen Sis fich erhob und mein Auge von ber Beschauung bes lieblichsten Portraits fortris. Der franzbsiche Usurpator war ganz in meine Rabe gesommen; sein schlichtes Aeußere mitten unter ber glanzenden Umzgebung, ber kleine Dut, ber unscheinbare Oberrock, das charaftervolle, gelbliche Antlis zeichnete ihn für Jeden, ber ihn auch nie vorher erblickt, troß seiner unansehnlichen Gestalt, als Deld bes Tages aus. Iwei Reiter sprengten zu ihm heran, und ihr Ruf war es, der mich vom himmel zur Erde gewaltsam und unwillsommen niederris.

Der Marschall Grouch ist ba, Sire! rief der erste, Freude im Gesicht und mit leuchtenden Augen, als brächte er ein Evangelium. Bon Ohain ber marschirt seine Colonne berad und wird sofort sichts bar werden. — Triumph! Mein Raiser! stieß der zweite bervor aus athemloser Brust, um auch sein Theil der Huld vom Bergötterten zu empfangen. Triumph! Die Bezwinger des schwarzen Adlers naben, um auch den englischen Leopard bezwingen zu belsen; Sire, meinen Glüdwunsch zu diesem zweiten, berrlichen Krönungstage.

Der Kaifer verzog teine Miene, er richtete ernf scin Fernrohr auf die besprochene Gegend. Ro wandte er fic dann zu Caulaincourt, dem D:

be Bincence. Die Zeie ber Colonne wird fichtbar an ber Balbhobe, fagte er. Das fechste Corps foll aus ber Refervelinie vorruden; fechgebn Bataillons Garde ibnen nach jum Sauptfturme; Die Cuiraffiere Nanfoutti's in bas britte Treffen gur Berfolgung obne Raft. Bir merben in Bruffel folafen, und biefer flohe Brlanber mit feinen tollfubnen Schotten und feinen faltblutigen beutiden Quarrees foll nicht Solaf und Porterfrug finden, und wenn er fich in bie braunichmeig'iden Betten feines friedlofen Berrn Leipzig und Elba muß vergeffen werben, geloicht werben auf ber Geichichtstafel, che benn biefe Sonne binter Englands Ufer nieder taucht. - Alle Pferbe ber Escorte bes Relbherrn tamen in Bewegung, bie Befehle fortgutragen; aber ein britter Reiter, bleiden Gefichte und foweisbebedter Stirn, raufcte wie ein bofer Genius zwifden ben jubelnben Saufen. und fein fernber geborter Ruf: Gin Brrthum berrict! Richt ber Marfchall ift's, fonbern Bluder und bas preußische Beer! Sie überflügeln unfere glanten fcon! - bielt bie Bugel aller Orbonnangen an und manbte alle Roffe jurud, alle Gefichter bin ju bem Abgotte, von bem in jeder Rothftunde Rettung und Glud aus: Der Raifer blieb unerschuttert; aber jest aeaanaen. tam Ecben in die ftarren Buge bes fteinernen Antliges, bas Muge ichof Blige, und mas nie bas Glud getonnt, vermochte bas ungludlichfte Ereignis immer bei ibm, wie ce bei außerorbentlichen Denfchen meiftens ber Rall ift, gerade als Beugniß und Charaftergug ibrer Ungewöhnlichfeit. Er jog ben Degen und feste fic bober im Sattel, inbem fein funtelndes Muge augleich bie Rauchwolfen ju gertheilen fucte und wie bie Sonne, welche über Rebeln aufgebt, weithin ftrablte. "Die Stunde ift ba! rief er mit fichtlicher Rriegesfreube. Bir flegen auch obne ben nachläffigen Groudy! Das fechte Corps gerade auf Plandenoit, ben berbatten Berlinern entgegen. Meine brave Garben, Bajonet aufgepflangt, gerabe aus auf Belling. ton's Centrum. Die Cavallerie ber Referve gum Gin= bauen bicht binter ben Mousquetairs von granfreich. Die Abjutanten flogen, Rapoleon mantte feinen Schimmel, und ber glangente Baufen raufdte wie eine Ablerbrut, Die vom Dorft ausfliegt, auf bas Beutefeld an mir porüber pormaris pon Belle Miliance.

Furchtbar und fast betäubend ward von da an das Getümmel, welches ben Wagen umgab. Bon allen Sciten schmetterte Kriegsmusit. Die französische Infansterie, die bislang dicht an der Chausse in Ruhe gestanden, marschirte rechts an mir vorüber im Geschwindschritt auf Papelotte zu, den Preußen enigegen; links ftürzten saft die zahllosen, prachtvollen Grenadiere neben dem Wagen vorbei, Kraftmanner unter der rauben Müße, denen man auf den bärtigen Gesichtern den Drang der Perzen las, auch für ihren Adler Ruhm zu holen auf dem Siegesselde, das sie so lange nicht betreten hatten, und das ihnen sonst das tägliche Arbeits- und kesselde, Sch sah die einzelnen Colonnen des Brennenhecres sich entwickeln aus den terrassenförmigen

Blatcaus binter Babelotte; wie jur Barabe auf: maridirt erbob fich ein Corps binter bem andern und erlaubte ben Ueberblid auf bie gange berrliche Rriegermaffe, für bie Deinen baburd erbebend und ermuthigend, fur bie Reinde bes beutichen Ramens baburd amiefach brauend und nieberfclagenb. Dein Berg pochte beftig : laut auf batte ich jauchgen mogen, und meine Bunben brandten farter, und ber Difmuth, nicht in jenen Linien fichen ju tonnen, erwachte aufe Reue, und bie Sand mit ber mertwurbigften aller Dofen fant unbeachtet auf mein Anie binab. 36 fab bas nieberlanbifde Dorf befturmen , fab cs in geuer aufgeben, nehmen und wieber verlieren und wieder erobern; mit frifder Gewalt rollte ber Rriegesbonner rund um; aber ein Sturmftog, ber einer Gewitterwolke voran raufchte, bob ploplic bas graue Babrtuch bes Pulverbampfes von ben taufenb ger= fometterten Leichnamen , und ber bochfte Bubel begeifterte meine Seele, benn. ich erblidte bie gange Linie meiner Landsleute im Angriffsmariche berab auf Belle Alliance ju. Doch, taum batte bie Rreube meinen fowachen Rorper boch aufgeriffen am Bagenfolage, fo warb bas Getummel um mich wieberum anberer Art und wechselte damaleontifd jum britten Rale Die garben. Done Ordnung flüchtete jabllofes Aufvolt jurud; balb mifchten fich einzelne Grenabiere Dagwifden, bluttricfenbe Reiter fprengten unbebacht und, was im Bege ftant, überjagend burch bas orbnungelofe Gebrang. Tout perdu! sauve qui peut! tonte von bunbert beifdern Stimmen bier und bort

und aberall, wie ein icauriges Coo aus ber Bolle bes Berberbens. 3ch fab bas Schonfte, mas ein altenglifdes, mas ein treubeutides Berg erbliden fonnte, fab bie wirre, daotifde Rludt ber trefflichften Armee ber folgen grancia, fab ben Belteroberer mit bufferer Stirn und geballten gauften fnirfchend fich in feinen Bagen werfen und im faufenden Galopp auf ber Chauffee nad Genappe verfdwinden. Rur vier Bataillons alter Garbe foritten langfam, gefoloffen wie eine Spartanerphalanr, auf ben Plat jurud, wo fie ben angebeteten gubrer vermutheten, ber langfi bie echten Sobne bes Dars im Stich gelaffen; mit berrlicher Tobesverachtung faben fie bie englifche Leibgarbe berantraben; bas Sagelwetter ber fturmenben Cartatiden, welches fie nieberichlug wie golbichwere Mehren, irrte, fie nicht; als ich aber bingeriffen bie Thaten bes madern, tobtgeweihten Solbatenhaufens beftaunte und mich vorbog aus bem Schlage, pritichte auch mein Rutider plotlich auf fein Gefpann; bie Gelbfterbaltung übermand bei ibm bas Pflichtgefühl, feinen herrn ju erwarten, und im Binbesfluge raffelte auch meine Carroffe ben faiferlichen Equipagen nad, mitten bin burch bas foredliche Bewuhl einer fluctigen Armee, unbarmbergig bin über Bermunbete, bie fraftlos auf ber Strafe nieberfanten, gefühllos nicberreißend mit germalmendem Rabe ten gludlich ber Solacht Entronnenen, ben bas Gebrange in bie Mitte ber Straße fließ.

Beld ein Geicid! hinter mir ber Sieg ? meinen gabnen, und ich ein Fluchtgenop ber geir

ein gefangener Sieger und ohne Bulfe, ohne Dittel ber Rettung, vielleicht ein Opfer ihres Grolls, eine Subne ihres bofen Schidfals, ober immer boch ein Theilnehmer ihres Schimpfes ein mighanbelter Genoß ibrer Bedrangniffe. - Rathlos lebnte ich mich gurud in bie Polfter, benn ich erfannte bie Gefahr, meine Uniform biefen glüchtlingen feben gu laffen, beren Gewehr noch bic Rugel, bestimmt fur eine englifche Bruft, in fich trug, beren Gabel noch feucht war von beutichem Wir famen nach Genappe ; aber unbefonnene Bettlauf. Someres Beftoctte ber fout, Carroffen bes Raifere und feiner Großen, Darfetenberfarren und Pulverwagen fperrten in furchtbarer Unordnung bie Strafe; bas Murmeln und Gefumfe ber fluchtenben Solbaten murbe ein weitbin tonenbes Rothgeidrei, und ber Menidenftrom, im immer machienben Gebrange mogend gegen ben un= bezwinglichen Ball ber Bagenburg, theilte fich in amei Arme und braufete rechts und linte in bie feuchten und tiefen Aderfelber binaus. Balb murbe mir bie Saupturface ber fleigenden Bedrangniß meiner Feinde fund; beutiche Fluchworte erflangen binter uns naber und naber beran, Sabelbicbe flirrten, und allenthalben tonte ber Erbarmeneruf: Pardon! Et bon quartier! jwifden bem rauben Belachter ber Sieger und bem' Felbgeichrei: Bluch er und Gneifenau! Das mir wie Engelsftimmen bom himmel ericalte. Beiche Partie nehmen? war jest bie Frage; mein Aufenthalt gehörte zu ben Beuteftuden ber Berfolgenben; medanifd verbarg ich bas Portefeuille

bes Generals und bie liebe Tabatiere unter meisnet Alcibung, und, kaum hatte ich in unbestimmter Abstäckt dieses fremde Gut geborgen, so umringte ein Duzend bärtiger Husaren meinen Wagen, und ein krausbärtiger preußischer Wachtmeister dräuete mit dem krummen Sarras am Schlage, und sein Nachtspruch: Peraus, herr Franzos, er ist ein Prisonnier! sprach mir das Rettungswort. Dank Euch, brave Cameraden! rief ich hinaus. Ich bin ein englischer Capitain, blesstrt und gesangen am Worgen. Gebt mir Mittel, zurüczusommen, und ich räume Euch den Plat und das prächtige Beutestäd. — Berwundert umringten die schlanken Sohne der Sprec den Wagen und schauten mit dem Gesicht unangenehmer Täuschung in den Schlag, den ich ausgestoßen.

Sie tragen freilich englische Scharpe, und allen Respect vor dem Rod bes Kongs Georg, aber beraus muffen Sie boch, erwiederte der Unterofficier mit baricher Stimme, benn ber Bagen gehört mir und meinen Burichen. Aber gib bas Beutepferd ber, Eberhard, ber herr wird's bezahlen und es taugt so nicht für einen Husarensattel.

Bum Glud war ich nicht geplundert; fo reichte ich meine Gelbborfe hinaus, und ein junger hufar half mir artig herab von meinem Sige, schob mein grunes Beutelchen zurud, indem er lächelnd fagte: Behalten Sie nur, heute bezahlt Bo naparte bie Beche! und hob mich fraftig auf ein Cutraffierpferd, bas er am Zaume geführt, und mit wilder Begier durchsuchten die blauen Dollmans jest das In-

ber Carroffe, gufrieben geftellt burd ben reichen Inbalt berfelben, ber nicht in Domatebuchfen und Riech= flafdchen und Bubermanteln beftanb, wie in ben Officiersmagen bei Rofbach, aber ber fofibaren Golbund Gilberftude genug enthielt, um ju bezeugen, bag ber frangofifche Lurus und Bequemlichteitefinn in bunbert Jahren nur bie Kormen veranbert batte. Gine neue Schwierigfeit bot ber Rudritt bem Ber-Die preußischen Reiter überschwemmten alle Bege, unermublich jebe feindliche Uniform verfolgenb. 3bre frifden Pferbe gaben ihnen ben Bortheil, bie unermegliche Beute fic angueignen, bie fur bie ermatteten Rrieger bes englifch . bannover'ichen Beeres verloren ging ; boch mir batten bie größte Salfte bes Rubmes, und bas bochfte mar gewonnen : bie Retfung bee Baterlandes und bie volltommenfte Bernichtung ber titgnifchen Beltvermufter fur immer. - Auf Relbyfaben fuchte ich mit meinem fremben Rappen bie Gegend nach Bruffel bin ju gewinnen ; gladlich erreichte ich bas Schlachtfelb, marf einen Blid auf bie grafliche glache, bie ben unbefdreiblichen Anblid bes Entfeglichften barbot, auf meldes bie Dammerung nieberfant, um bie emporenbften Bilber bes bochften menichlichen Jammers bem Auge bes Empfindenden ju verichleiern. Solbaten meines Bataillone tamen mir ju Bulfe, und, von ihnen gefoutt, erreichte ich bie Statt voll Jubel und Behflagen, gefüllt mit Zaufenden gerfleifchter Ehrenmanner, welche bie geschenfte Rettung mit Schmerz und Leben beaablen mußten.

Einige Monbe maren verfloffen. Bollig bergeftellt begrufte ich bas leben neu und machte mich jum Dienfte fertig. In bem Saufe berfelben nieberlanbifden Ebelbame, welche bem tobtwunden, bannoverfcen Dajor Schent feine letten Schmerzesflunden verfüßte und ibm bie Augen gubrudte und mit ber Ehrane ber garteften, reinften Seclenneigung feine buntle Lode natte, batte aud mein Glad mir bie aufmertfamfte Pflege gefdentt, und mein unverwuftlicher Rorper bie alte Starte, bie Bange bie alte Brifde ber Gefundheit gewonnen. Das Portrait ber Pariferin leiftete mir freundliche Gefellicaft in ben langweiligen Tagen ber Genefung. Bie einen bem Berberben entriffenen Schat bewahrte ich es und ließ es nicht von mir, und, ale bie traurigen Donate porfiber gegangen, ichien es mir bas Bild einer lieben , Befannten, einer Schwefter. Die Gewohnheit batte mid mit biefen Bugen, mit biefer Geftalt fo befreunbet, baß eine beiße Sehnfucht mich unbezwinglich nach ber Sauptftabt Frantreiche jog, bag ich traumte, Angeline, ben Ramen fant ich in Bruffel fein grawirt in bem Innern bes Dedels ber Dofe, Angeline muffe mir icon an ber Barriere vor Paris in bie Arme fliegen und bas gerettete Bilb, bas toftliche, unichagbare Pfant auslofen mit bem toftbareren, unfcabbareren Originale. Meine Orbre traf ein, meine Relbequipage marb gepadt, ohne Auffcub reifete ich ab, und ber Ritt bis ju ben Grangen ber Stadt ber Galanterie und Sinnlichfeit, bis zu bem Tempel ber Gefellicaftebilbung und Mobegottin, bie Jahrhunber-

lang Rachaffer fant in allen Bonen und mit bem Racher ber Damenwelt bes gangen Europa's Sofete porfdrieb, tam mir por wie eine Sonedenreife, Die fein Enbe nehmen wollte. - Die letten Tage bes Dajors Schent beschäftigten meine Bhantaffe, wenn mein Auge fich mit Unmuth abwendete von ber Dili= tairftraße, ju beren Seiten mir nur ju oft vanbalifche Bermuftung, von ben Santen meiner Rampfgenoffen vollführt, in die Augen fiel. 3ch fab bie treue Sa= mariterin, Die reigende Tochter bes reichen Bruffel, wie fie, ergriffen bon munberfamer Liebe für ben blutenben Frembling, ibre Tage, ibre Rachte ibm opferte, wie fie betent fnicte an feinem Bett. wenn ber Fieberichlummer ibn umiponnen bielt, und wie fie bas Unmögliche mit glaubiger Inbrunft von bem Gotte ber Mumacht erflebete. 3ch gebachte ibrer glübenben, Alles opfernben, Alles vergeffenden Rcis. gung, von welcher bezwungen fie ihr jugendliches Leben an ben Sarg feffelte, priefterlich fich binben ließ an ben Sterbenben und , gludlich in bem Traume, feinen Ramen ju führen bis jum ewigen Bieberfeben, jum thranenbegleiteten Jaworte ben Schwur bingu that: nimmer einem anbern Erbenfohne angugeboren! 36 gebachte ihrer munberfamen Geelenftarte in bes Majors Sterbeftunde, und bas Bilb, wie fie ibm ben letten Rus auf ben falten Dund brudte, bann mit bem lang flatternben, ichwarzen, unburdfictigen Bittmenfcleier ihre gange Geftalt überbedte und wie eine Bewohnerin ber Grufte, wie eine gum Zobe gebende Beftalin ju ihrem Gebeimzimmer binfdritt

und ten Riegel binter fic borfcob, fant immer neben ber Berrlichen, beren Bortrait auf meinem Bergen rubete. Bar es aud mir beidieben, folde Gees lengroße in biefer himmlifc - irbifden bulle ju finden ? Laa ce nicht im Relbe ber Unmbalichteit, biefes Gottermeib au geminnen, wenn fie gefunden ? Und burfte ich boffen, fie ju finden, fie ju finden frei, unvermablt ? Durfte ich, ber Frembe, ber Reinb, ber Bezwinger ibres Bolfe, ben Gebanten ber Berbung um fie in mir pflegen ? Durfte ich glauben an ihre Bingebung, an ihren Befit ? - Je naber ich bem Biele tam, befto mutblofer murbe mein Berg; einen Beltbezwinger vom Ebrone ju flogen, mit bem einzelnen Degen ibn aus ber Mitte feiner Leibgarben beraus au amingen, mar oftmale ein tubn gefaßter, furchtlos ausgemalter Borfat ber jungen Seele gewefen; bier jeboch erlabmte ber Mannermuth, und, je mehr ich bas liebe Portrait betrachtete, auf frangofifdem Boben meiter trabend, befto frember und falter murben mir bie lieblichen Gefichteguge. - Bermogen und thoricht erichienen mir bie Bunfche, bic mein Berg fo beiß und felig groß gezogen. Bas tonnte ich bem Range meiner Dame, mas ben Unfpruden, guf welche Soonbeit, Jugend und Reichthum fie binwicfen, in bie Bagidale werfen? 3d ftammte aus einer ber ' alteften Kamilie bes Sochlandes, ber Rame D Real mar in bie bedeutenbften Tafeln ber Gefchichte Groß: britanniens mit unauslofdliden Budftaben eingeagt morben, meine Bermanbten führten bie erften Zite bes freien Infellandes; aber ich felbft mar ein Co

meines Stamms, ohne Bermögen, ohne Hoffnung auf reiches Erbe; mein Rame, mein Degen, mein Herz und der auf der Peninsula erwordene Baffenruhm waren die Schäße, die ich der Puldin zu bieten hatte. — Trübe wurde durch alle diese Betrachtungen das Licht in meiner Seele, welches fonst'
so hell und ted mir geleuchtet hatte durch fremde
Belt und durch immer neu erwachsende Kriegsgefahr, und das Rebelwetter, welches kalt und scharf
meine letzten Reisetage umwob, stimmte zu meinen Empfindungen.

Go ritt ich wenige Meilen von ber eroberten hauptftabt mit bem Sinten bes Tages auf ber Strafe fort und trieb ben Rappen nicht mit icarfen Sporen aus feinem gefetten Schritt; benn mich bauchte feit ben letten Tagen, ich tame immer noch au frub an bas Riel, mo ein Bort alle meine Eraume gerftoren tonnte. Da fab ich jur Seite ein frangofifches Bauerbaus in Klammen auffladern, einige Schuffe fielen, und ein Rothgefdrei tonte bagwifden. Raid brebete ber Bugel ben Ropf meines Pferbes, und über ben feiner Frucht beraubten Baigenader ging es querfelbein bem Branbe ju. 3mifden einem balben Dugenb armlicher Butten tobte ein Baufen nieberlanbifder Schugen umber; ihre Rolben mighanbelten einen Greis, ihre gaufte fielen fower auf flüchtenbes Beibervolf. Eine bichte Bede ichnitt mich ab von bem Schauplage folbatifcher Berirrung ; indem ich an ter grunen Sorante binab jagte und jest um bas

Ende ber Umgaunung bog, traf jeboch eine bobere Bedrangniß mein Muge. Gin, fattlicher Reifewagen fand im geldwege; einige Golbaten bielten bie Ropfgefdirre ber Pferbe gepadt, anbere brangten fic brobenb an bie Chaife, in welcher zwei Frauenzimmer wehrlos bem Schlimmften, was bem iconen Befdlect begegnen fann, ausgefest fchienen. Der Eracht nach maren beibe vornehmerer Rlaffe angeborig ; Die eine ein gartes Befen mit einem lichtbraunen Engels= topfden, widerfeste fich mit ect frangofifder Beweglichfeit ben roben gauften , bie nach ihr griffen, und ibr Bungelden ließ mit bewunderungewurdiger Belaufigfeit ein Gemifc von Bitten und Befdmorungen, von Bornworten und Drobungen über bie garten Rofenlippen ftromen, und bie lilienweiße Band icarmugirte wie ein Bechtmeifterrappier bor ben gelbbraunen Befichtern ber Schugen bin und bet. andere Dame faß bagegen obne alle Rubrung im bintern Bintel bes Bagens; verichleiert erreate fie ben 3weifel, ob fie tobt ober ohnmachtig bem Schred erlegen; ihre Banbe maren wie in Ergebung gefaltet über ber vollen Bruft, und nur ein Ruden ber Arme that ihre Theilnahme tund, fowie die Roth burd einen anbringenden Rriegemann neu vermehrt murbe. Done Bebenten jog ich ben Gabel; unter Bellington's Rubrung gewöhnt von frub an, bie Musfoweifungen bes friegerifden Uebermuthes ju haffen, Spornte ich mein ftartes Thier mitten in bas Gebrange, und bee Rappen Bruft warf bie Bebranger jurud, und, ale ich ibn parirte, bielt ich, ale ernfte Scheibemanb

ben Damen und ben Rieberlanbern. Sept Ibr regulaires Rriegsvolt ober verachtete Darobeurs, rief ich jornalubent, bag 3br bie Baffe, bie in bem ehrlichften Rriege Rubm erwarb, gegen Bebrlofe und Beiber febrt, fein Gebot ber ftrengen Reldberren achtend und nicht die Rugeln bes Rriegs: gerichte? ` Burud! Ber noch eine Sant ausftredt, den macht mein Gabel untüchtig, je wieber ben Sabn au fpannen. - Gin milbes Gemurmel umfummte mich aleich bem Gebraus eines gereigten Bienen= fcmarms; mehrere Flintenfoloffer knarrten, einige Buchfenlaufe richteten fich breift auf mich. Gin alterer Solbat, am Arme burd ben Corporalftreif ausgezeichnet, folug bie Rlintenläufe gurud und trat por ben Rreis, finfter bie Augen auf mich gerichtet. Rubia, Buriche, fprach er, ber Berr ift ein enalifder Officier und wird une Recht geben, weiß er Mues. -Brre Did nicht, Kriegscamerab, entgeanete ich beftig; Morbbrand und Dishandlung fann nie mit bem Recht befteben; und Du vor Allen bift ftrafbar, benn On wurdeft gefest, Ordnung ju halten und nicht bie Schande ber Bermilberung und bes Unfuge Deiner Leute ju theilen. - Der Corporal jog feinen Schnaug. bart bobnifch über ben Rund berab. "Dein Saupt= mann meint anders," lacte er. Revange für lange Sabre bes Schimpfe ju nehmen, find wir jum gweiten Male bier eingerudt, und ber alte Blücher felbft bat geschworen, ber Frangmann folle une nicht noch einmal fo auf ber Rafe fpiclen, wie bei bem erften Siegeszuge in die Pariferftabt. Aber, was jest gefdab,

ift nichts bon einem Darobeurfpage, wie ber Berr au glauben beliebt. 3mei gute Cameraben find beute bier in bem Bauernefte mit Defferflichen ermorbet gefunden worden; und, fuchen wir die treulofen Morder, fo ift bas ein Act ber Gerechtigfeit, und ber Maricall Bormarts, ja felbft unfer Pring tonnte babei nichts zu erinnern finden. Die Danner und Buriche flüchteten, wir nach, und ber Reuerbrand follte bie Berftedten aus ber verrammelten Scheune berbor begen. Gin Berr, ber biefen Bagen begleitete. fcof fein Tergerol auf une ab und ift bavon gefprengt Succurs aus ben naben Dorfern ju rufen. jest ungerecht, bag wir uns feiner Damen ale Beifeln verfichern ? - Last die Frauen frei, fie haben nichts mit Gurem Rachewerte gemein, entgegnete ich, meinen Gabel fentend; und, ift Gurc Abficht, nur bie Straf. baren einzufangen , fo führe ich felbft als Guer Bauptmann Gure Compagnie, und wenn balb Paris uns entgegen goge. - Gin huffa ber Schuten begrüßte mich; ich aber rief bem Ruticher auf frangofifch ju, fonell feinen Boftaug angutreiben, und ber gitternde Gascogner ließ fic bas nicht zwei Dal bebeuten und bieb fo fraftig auf feine Graufdimmel ein, bag bie ' Chaife in berben Stofen über bie bolperige Strafe fort tangte, indes mein Pferd, von mir getummelt und in fraftigen Bendungen ben Beg berfperrenb, benjenigen bes Solbatentrupps, bie gern bie fconc Beute behalten batten, das Rachfegen verwehrt' Die Ericeinung eines gabireichen Saufens bewaffne Bauern auf bem nachften bugel, an beren Spige

junger moblaefleibeter Dann ju Pferbe fich zeigte. jog bie Aufmertfamteit ber Rieberlanber von bem fluttigen Bagen ab; gehorfam in ber Bewohnheit, ordnete fie raid mein Commandowort, und in Reib' und Glied führte to fie ben Landleuten entgegen. Doch icon die erfte Salve gerfprengte ben feindlichen Anariff; ber elegante Reiter ließ bie Seinen im Stich und galoppirte feitwarts feiner Carroffe nach; ein Sturmlauf mit aufgepflanztem Bajonet feste uns fonell in ben Befit bes Terrains, und außer einigen Bermunbeten, bie im Grafe achten, gewannen mir ein Dugend Gefangene, bie mein Pferd im gluchtlauf überbolte und abidnitt, und befriedigt verließ ich meine Rriegscameraben, ba fie bie Beifeln ber Strafe für bie Ermordung ber Landeleute in ihrer Mitte wegführen burften, und ihr Dant begleitete mich, als ich von ihnen fcieb.

Das kleine Abenteuer, so gewöhnlich es für ben Soldaten war, hatte meine Stimmung verändert, und, weniger im Gemuth bewegt, ritt ich durch die Barriere von Mont-Martre in das tumultvolle Paris. Mit erhebenden Triumphgefühlen mußte jeden Arieger der allierten Armee, jeden Burger eines andern Staats, benn welches Bolk war nicht auf irgend eine Art von dem großen Friedenstörer beunruhigt worden? Der Anblick erfüllen, welchen die stolze Lutetia darbot. Die Beltregentin, die neue Roma in Ketten; überall an ihren Barrieren, an ihren Prachtgebäuden die fremben Bachter, die fremden Farben, die fremden Baffen; dier schleppte man aus den Museen die geraubten

Runftfcape fort und theilte jeber Ration wieber au, was ihr eigen gewesen burd Jahrhunderte; bier murben Gefout und Rabnen mit manniafachen Bappen aus ben Arfenalen weggeführt, Tropbaen aus jenen ungabligen Schlachten; ju welchen ber iconungelofe Rriegesfürft bie eitle Jugend bes verblenbeten grantreichs fortgeriffen; bort trabte ein englisches Cavallerieneidmaber burch bie breiten Strafen, pruntenb im ichimmernben Golbatenput, mit raffelnbem Be= zeug und folg bie Blide umber merfend, melde gu fprechen folenen: Bir baben ber Belt gezeigt, baß nicht allein bie bolgernen Dauern Altenglanbe unfer Bolf groß maden und berrlich, bag auch altenglifdes Berg lebt binter ben bolgernen Mauern, und alteng= lifder Arm auch auf bem Reftlande brav thut! - Aber vor Allem impofant ben Fremben, wie nieberschlagenb für jebes Parifer Gemuth erfcienen bie furchtbaren Ranonen bes grimmigen Bluders, aufgefahren in langer Reife an ben Seine-Bruden und vor bem Botel be Lurembourg, bie weiten Schlunde gerichtet gegen bie Palafte ber Genoffen und Someichler bes Beltfeinbes, ber, von ber Belena Berrichfucht verlodt, fein Eroja verloren und bereite bie Reife nach einer trubfinnigern, reiglofen Belena angetreten batte, in beren Armen er fein freudlofes Grab finden follte.

36 überblickte bas Alles mit boch schlagenbem Berzen; hatte ich boch mein Theil an bem schön gelungenen Werke: aber bekennen muß ich, mein Triumph war nicht voll, meine Freude keine rein wie ich fie auf ben Gesichtern meiner Kampfgeno

las. Richt die große Weltbegebenheit, nicht das Glück der Menschheit, welches in ihr neu geboren worden, beschäftigte meine Scele; armlich und klein erschien dagegen, was mein Herz bewegte, und boch konnte ich nicht davon laffen, doch erfüllte es so ganz mein Wesen, nahm all mein Treiben in Anspruch, wenn auch oft heimliche Schamröthe mein Gesicht bestog. Der Mensch ist einmal Egoist, und der ift nicht der Schlechteste, der seinen Egoismus frei bekennt und ohne Mantel zur Schau trägt.

Die erften Lage gingen in Dienstgefcaften bin; bod, taum freier geworben, begann ich meine Radforfdungen nach bem General La B .... und feiner Familie. 3d burdfreugte bie Strafen Rivoli, be la Pair und Caftiglione und Bivienne, burchftrich gebn Dale bie Chauffee b'Antin und beschauete jeben ber ftattlichen Palafte, um binter irgend einer Seibenaardine bas 3beal meiner Sehnfucht laufdenb gu finben ; ich weilte bei bem Gingange beritalienifden Overnhauses auf bem Place Favard, um an irgend einer Carroffe bas Bappen ju ertennen, welches von bem Etui ber mir unvergeflich geblieben. 3ch fas ieben Mittag unter ben Alleen bes Palais Royal unb mufterte bie bunte Damenwelt. Meine Dube mar eine vergebliche, und ich mußte mich entschließen, auf gemöhnlichere Beife, von ber ich bislang burd einen befonbern innern 3mang abgehalten worben, meine Forfchung fortzufegen. Aber auch biefe Art, wie feltfam es mich immer bauchte, wollte mich nicht jum Biele führen. 3ch fragte einen ichlanten, mobigebil-

beten Mobehandler, ber mit einer großen weißen Cocarbe am Bute bor feiner Labenthure lebnte und einem preußischen gur Revue maridirenden Sufarenregimente mit truben Augen und gebantenfcwerer Stirn nachfab, wo ich bie Bohnung bes Generals la B ..... finben mochte. Gin fichtlicher Schred verbreitete fic über bie feinen Buge bes jungen Parifere. Bergeibung, mein herr, ftammelte er, ich tenne feinen Gcneral biefes Ramens und bin ein Ronigefreund. Gine Dbftfrau, ber ich bie gleiche Frage that, ftarrte mich mit offenem Munde und griesgramlichem Sexenantlige an und entgegnete murrifd: Bas fragt ber berr ? Fraget nach in Bincire und auf La Force; Die Berren Englander werben bas beffer wiffen, als ein frangofi= iches Rind. - Und ein alter Burgersmann, ben ber Rod, nach alter Beife gefchnitten, und bie runbe, gier= ' liche, gepuberte Perrude als einen Dann aus ber Beit Qubwigs bes Runfgebnten bezeichneten, murbe roth im rungligen, bleichen Geficht, rief mit gefniffenem Munbe: Der Teufel bole ibn und feines Gleichen, welche bie neue Schmach über Frantreich gebracht! und manbie mir ben Ruden. Schon beraweifelte ich an bem Erfolge meiner Ausforschung, ba traf ich Abends im Palais Royal meinen Jugent= freund, ben Capitain Dadbuf bon ben grauen Schotten, und als ich icheu ben Ramen bes Besuchten im Gefprach ermabnte, als ich ibm meine feltfame Rettung in frangofifder Carroffe ergablte, bezeichnete er mir fofort bas Saus bes Generale als in ber F Caftiglione; er felbft batte bort fein erftes Quai

gehabt, boch war ber Palaft menfchenleer gewefen, und tein Glieb ber reichen Familie hatte er babeim gefunden. —

Rad einer folaflofen Racht verließ ich mit bem erften Tagesftrable mein Lager und erwartete mit Ungebulb bie Stunde, welche von ber Schidlichfeit ju folden Besuchen, wie ber vorgefeste war, bestimmt murbe. Die Gitelfeit, mit welcher ich beute meinen Angug betrachtete, machte mich felbft ladeln. ber ich aufgemachfen amifden ben rauben Sochgebirgen meiner Beimath, ber ich meine Anabenjahre verlebt batte gwifden Jagbroß und Bagbund, ber ich als - Jungling, bartlos noch und fomachtig wie bie jabrige Richte auf vaterlichem Ramp, binuber gefegelt gur wild bewegten Salbinfel, unter Bellinaton's Augen frub ben Ehrenmannern meines Stammes nachzueifern, ber ich ben bofeften Bernichtungefrieg auf Dispania's Felbern burchgefochten, ich framte felbft meine Staatsuniform berbor, und bie breiten Silber-Binre auf ben Achfeln ichienen mir beute nicht blendend genug, ber Griff am Gabel, bas Bappenfoilb am Efcatow mußte nachgeputt werben, und gum Erftaunen meines Reitfnechts fiel mehr als einer meiner Blide auf bas Spiegelglas, ebe ich in ber Mittagsftunde ben grunen Mantel um bie Schultern warf, meinen flattlichen Solbatenput vor bem Staub: regen gu bewahren, ben ein rauber Berbfiminb gegen bie genftericheiben ftreuete. - Da fant ich benn enblich in ber Rue Caftiglione; Die Sausnummer traf ju, und mit angftlicher Sand lautete ich an ber Saus-

glode. Meine Ungebulb marb nen gepruft; benn ber Portier traf fo langfam feine Anftalten gum Deffnen, baß ich Beit gewann, mich vollig ju fammeln und auf jebes mögliche Binberniß ju bereiten. Gin langer, boch von Jahren frumm gebeugter Diener erfchien in ber Thur; aber ich fab mit Berwunderung, bag ibm ber breit borbirte but, bas pruntenbe Golbband, ja fogar ber maffive Derolbsftab fehlte, ben Alle feines Gleichen ju tragen pflegten. 3m unbebedten Silberbaupte, im grauen Sausrod trat ber alte Diener mir entgegen, und als ich ben Ramen feines tapfern herrn nannte, jog ein bitterer Schmerg über feine ausgetrodneten Bangen, er fab mich einige Minuten ftarr an und antwortete alebann eintonig mit beifderer Stimme: Der Berr General ift fur Riemanben fictbar. - Aber bie Comteffe, feine Lochter? fragte ich rafc mit bebenber Stimme, inbem mich eine Rurcht anwandelte, ber trubfinnige Alte mochte mir mit feinem ichweren Schluffel bie Thur gum himmel fofort und auf ewig verfdliegen. Delbet mich, mein Rreund! 36 bringe nichts Unwichtiges für Guren Berrn. 36 bin fein warmfter, fein bantbarfter Freund. Delbet mich fonell, nur wenige Minuten moge mir Gure Dame opfern. Gure Dubwaltung verlange ich nicht obne gobn. - Gin Freund bes Berrn ? entgegnete ber alte Mann, indem er bald in mein Auge, bald auf meine Uniform, balb auf bas Golbftud, bas ich ibm in bie Sand gelegt, feine boblen Mugen richtinboch nach einigem Sinnen ließ er mich eir marten . tam balb jurud und führte mich b

breiten Treppen hinan und öffnete in der Bel-Etage eine Flügelthur, zugleich eine halboffene Seitenthur mir zum Eintritte andeutend.

Seltfam! Bar ich im Saufe eines Parifer Großen? Lautlos Alles, feine Bebiente und Bofen; Die Glegang ber Bimmer burch Staub und Unordnung beffectt! -Batte nicht ein inneres, unbezwingliches Berlangen mich vorgebrangt, ich mare umgefehrt. Go foritt ich auf ben glatten Parquete ber Seitenthur gu, und in ihr trat mir ein gart gebautes Damchen entgegen, beren Engeletopfden mich fogleich jenes Frauengimmer erfennen ließ, bas ich aus ben Sanben ber nieber= lanbifden Sougen erlofet batte. Fragend fab fie mich an, ale ich um bie Erlaubnis bat, ber Comteffe La B . . . . meine Sulbigung barzubringen und ihre Untwort: Go nennt man mich! verfeste mich in fo fichtbares Erichreden, und ich ftammelte mein: Cie, meine Gnabige, bie Tochter bes Generals la B . . . . . ? mit fo besonderem Ausbrucke, baß fie erblaffend por meinen entftellten Bugen gurudwich und mir Raum ließ, in bas Bimmer ihr nachzutreten, wo ein junger Mann baftig von ber Ottomane auffprang und fic uns naberte.

Berzeihung, meine Comteffe, sette ich, meine Befonnenheit sammelnb, sogleich hinzu, ich bringe Bichtiges, Papiere, ben herrn General betreffenb. — Aber
die Comteffe ließ mich, nicht ausreben; Papiere? rief
fie. Großer Gott! Sein Tobesurtheil! und mit einem
Behichrei schloß fich ihr Auge, und fie fant in Sinn'ofigfeit mit brechenben Bliden in ben nächften Seffel.

 $. {\tt Digitized \, by} \, Google$ 

von dem jungen Mann unterftust, ber, nachdem er ihre Lage bequem gemacht, mit zornglubendem Gesficht fich aufrichtete und mir feinbfelig entgegentrat.

Beimtudifder Spott, fprach er mit haft unb wild rollenden Augen, die nur ber racheburftenbe Rordlanber üben tann am gartern Gefchlechte. Sa, ich ertenne Euch! Bart 3hr es nicht, ber bie feinb= lichen Soldaten gegen mich und meine friedlichen Landleute führte und feine Banbe mit bem Blute meiner uniculbigen Bafallen befledte ? Aber Gure Robbeit foll Euch in eigener Schlinge gefangen baben. Richt lebendig verlagt 3hr biefes Daus. 3m Borfaale foult ibr mir bufen fur ben Spott, mit bem 36r biefes weiche Berg brachet burch Gure Unglude: beticaft, bie fie nie batte erfahren follen, bufen für Die Rlucht, ju ber 3br mich awanget, bufen fur bas frech vergoffene Blut und bie eingeafderten Butten ber Meinigen. Dort waret 3hr umgeben von Guren Bewaffneten; bier fteben wir Dann gegen Dann, und ber frangofifc Degen war lange gewohnt, jeden fremben Urm ju labmen. - Er fprang nach einem Bintel, wo fein Degen lebnte, und ich ftarrte ibm nach, wie ein Eraumender; benn Alles, was mir in ben letten Minuten begegnet mar, mußte meine Ginne permirren: ba flang bidt neben mir eine Stimme, beren feltener Bobiflang mich wieber gu mir brachte und meine Sand bom Gabelgriffe abzog, auf ben fie medanifd gefallen mar.

Bicomte Derlin, welche Unbefonnenheit! fpre

bie aweite Dame, bie burch bie feuerfarbene Seibenbede eines Cabinets bervorgetreten war. Bollt 36r auf bas furdibare Unglud unferes Saufes ein neues baufen ? Bas ift 3br Begebr ? Und mas bringen Sie une, mein Berr ? feste fie bann mit ftrengerm Musbrud bingu, indem fie, zwifchen mich und ben Bicomte tretenb, fic gegen mich wandte und mir ein Geficht und eine Geftalt zeigte, bie mich faft zu Boben fomet= terte. Gie mar es, bas Original meines Portraits, ber Abgott meiner Geele. Gie war nicht bes Generale Lochter; aber was fonft für ibn ? - Diefer Bebante, fonell wie ein treffenber Blis burd mein ganges Befen ichlagenb, vereint mit bem ploplichen Anblid einer Schonbeit, Die bas Bild ber Dofe weit überwog und, von bem Bauber bes Lebens bewegt, meine Sinne betaubte, machte mich verftummen; alles Blut ftromte mir auf Bange und Stirn, und Runten icoffen meinen ftarren Mugen vorüber, mit benen ich fie anblidte, als mare meine Lobesfecunde ba, und ich wollte ihr Bild einfaugen und mitnebmen als Trofigeleit binuber babin, bon wo tein Rebren ift. Ueberrafct fab auch fie mich mit großen, berrlichen Augen an und verftummte gleichfalls, und auch ibre Bangen rotheten fich bober bis auf ben blenbenben, unverbullten Lilienbufen binunter. Derlin, begann fie bann, tief Athem icopfend unb, ber weiblichen Ratur gemaß, querft wieber bas Gleis ber Schidlichfeit findenb, Merlin, mas babt 36r gemacht? Ben habt 3hr beleibigt? Richt ju ben Doro. brennern Eures Dorfs geborte biefer Berr. Er war

ber Reiter Eurer Braut; er befreiete unsere Chaise aus ben Banben ber fluchenden Solbaten. Ich ertenne ihn zu wohl. Merlin, fort; führt hortenften in bas Cabinet. Last mich mit bicsem Freunde reben und erforschen, was ihn in unser Trauerhaus trieb.

Der Bicomte wollte fprechen; boch befann er fich, faste bie kleinere Dame, welche sich wieder ermuntert hatte, forgfältig in seine Arme und führte sie, nach einem finstern Blide auf mich, durch den seuerfarbenen Teppich bavon. Angeline, benn sie war es ja, ging ihnen nach; aber nach einigen Augenbliden kehrte sie zurud, und eine gutige Bewegung der Hand lud mich in den Borsaal, wohin ich ihr folgte, bebend im Derzen, neugierig, die Auflösung aller dieser Rathsel zu erfahren.

Angeline feste fich in einen Lehnseffel und winkte mir, ein Gleiches zu thun; fichtbar thronte ein tiefer, nur mit Gewalt bezwungener Gram auf ber Stirn über ben bunteln, zusammengezogenen Augenbögen, sichtbar beengte eine schwere Bangigkeit ben Athemzug ber blüthenweißen Bruft. Gleich unruhig tonnte ich nicht fisen, sondern ftand vor ihr im Anschauen versunten.

Bir find Ihnen Dant foulbig, mein herr, begann fie ba mit Anftrengung; aber Sie haben burch
bie Rennung eines geliebten Ramens, burch Ihre
halben Aeußerungen, burch Ihr unvorbereitetes Erfcienen bas Gefühl ber Dantbarteit felbst in die Empfindung bes Abicheus verwandelt. Ich bin ftarterer
Ratur, als meine nervenschwache Cousine. Reden

١

freimuthig zu mir. Ber find Sie? Bas bringen Sie? Bollen Sie uns die Todesbotichaft bes Generals verkundigen? Ober foll die Schmach noch mehrere Mitglieder der Familie treffen? Bollen Sie verhaften, Papiere durchsuchen, verstegeln, entführen? Sie sehen, mein herr, ich bin auf Alles gefaßt. —

Richt ich, fonbern ber Bufall ift Could, bag mein Gindringen Ihnen ein Leib verurfacht, beffen Grund ich freilich nicht zu ertennen vermag, antwortete ich. Capitain Barry D Real fieht vor Ihnen, ber fich felbft von feinem geehrten Ronige nicht gum Ueberbringer einer verbobnenben Ungludenadricht, noch weniger jum Schergen marbe gebrauchen laffen. Rad fdwerer Bermundung eben von Bruffel ange= langt, trieb mich bas Berg, bem General ga B . . . . . bie Bflicht ber Danfbarteit abzutragen und wichtige Effecten, bie ibm geboren; in feine Sanbe au legen : benn ber General rettete bei Baterloo auf bie großmuthiafte Beife mein Leben, und fein Gobn Groß= britanniens vergift fo etwas. Dein Arm, mein Leben ftebt feitbem bem Generale ju Dienfte, tann es ibm nuten. -

Mit plöglicher, heftiger Gemützebewegung erhob fic Ungeline vom Seffel, und ein inneres Sonnen-licht leuchtete aus dem großen, dunkeln Auge mich an.

— Der General rettete Ihr Leben ? D, das fieht dem berrlichen, beiß geliedten Manne gleich! Sie fühlen sich ihm verpflichtet ? fragte sie hastig. Aber Sie find ein Feind Frankreichs, Sie gehören zu unsern zwingern ? seste sie langsamer und wie in Gedanken

verfintend hingu. - Ich trat breifter ihr naber und faste ihre foone Danb, welche fie nicht gurudzog.

Ein großer Rummer wohnt in Diefem Daufe, fagte ich mit Barme; Mues beutet mir folches an. Bertrauen Sie mir, Madame; in fold bewegter Beit fann, vielleicht ber grembe mehr troften, mehr belfen, als ber Landsmann, von bem man nicht weiß, welcher Vartei er geneigt ift. Angeline, ich fenne Sie foon lange; unter ben Effecten, bie ich fo gludlich war fur ben General ju retten, fant ich auch 3br Bilbnis; ich trug es wie einen Talisman auf bem Bergen, es war meine Befellicaft auf bem fcmerglichften Rrantenlager. Angeline, vertrauen Gie bem Manne, ber, wenn er auch bie Rarbe ber Reinde Frantreichs tragt, fein boberes Glud im Leben finden murbe, ale von Ihnen wie ein Freund jum Dienfte gerufen gu werben ober Ihnen eine Lebensfreube vericaffen au burfen. -

Die außerorbentlichste Berwunderung malte fich auf ben schonen Bügen ber Pariscrin. — Mein Bild? flotterte sie. Sie tennen meinen Ramen! Da, die Zabatiere meines Opeims! Diese wäre in Ihre Pand getommen? — Sie sind ein Engländer, seste sie nach einigem Besinnen hinzu, freilich der geborne Erzseind der Franzosen, aber ich achte Ihre Nation; Großherzigkeit ist zu Dause bei Ihnen, und Ihr Nationalhaß verirrt sich nicht zu kleinlichen Rachestuden und schmußiger Leidenschaftlichkeit. Der Engländer haßt die Ziererei; öffnet er die starke Brust bem Fremden, öffnet er sie ganz; und Bortbrüchigkeit

ift tein englisches Lafter. Freilich follte mich Capistain Maitland, follte mich Rapoleons Schicksal auf bem Bellerophon vorsichtiger machen. Aber Ihr Aeußeres, Ihre Rebe fioft mir Bertrauen ein in ber verzweifelten Lage, die uns bebrückt. —

Rechnen Sie auf mich! Bertrauen Sie! Das Bertrauen fnupft durch Menschenwahn entfremdete herzen wieder zusammen mit dem lichten Bande bes himmels. Das Bertrauen ist der Sottestuß, mit dem er seine zerstreucten Lieblinge einigt! rief ich erglüht, indem ich ihre hand zum Munde führte und einen heftigen Ruß auf! die schlanken Finger zu drücken wagte, bei dem ein unmerkliches Lächeln auf Angelinens Lippen die Reize ihres Gesichts noch verschönerte.

Wohlan benn! antwortete fie mit freierer Bruft und entichlossen. Rathlos, mittellos ftand ich; vielleicht sandte Sie mir der Gott des himmels in einer Zeit, wo selbst die nächsten Freunde keine Hulfe boten. Wissen Sie denn: der General La B..., der Ihr Leben rettete, sitt gefangen in der Conciergerie. Er war ein Busenfreund des Marschalls Rey, er war einer der geächteten Männer jener hundert Tage, die bei Auronne neues Unheil auf Frankreich warfen; er stimmte heftig in der letzten Pariser Sitzung für die Erhebung Rapoleons des Zweiten, er kann dem Tode nicht entgehen; die Plaine de Grenelle wird sein Blut trinken, wenn Liebe und Dankbarkeit nicht sit ihn wirken. Wollen Sie mein Berbündeter werden? — Angeline, rief ich feurig, fordern Sie mein

Blut; ber höchfte Stolz meines Lebens wird fepn, wenn Sie mich zu Ihrem Ritter ernennen, fep es zu eigenem Schupe, fep es zum Schupe Ihrer Geliebten. Und bas Chrlofe kann ja eine Angeline nicht forbern.

But benn, antwortete fie aufbordenb. 3d bore ben Bicomte Merlin. Er ift ein Robr im Sturme ber Beit; er fpielt ben Ronigefreund mit Gifer. Bas wir bruten, ift fur ibn am wenigften gebacht. Geben Sie, Berr Capitain , aber febren Sie um Mitternacht au ber Pforte Diefes Baufes gurud und ermarten bann fill meinen Boten. Bewahren Gie bis babin, mas Sie bem ungludlichen General begten, und tragen Gie nur ben einzigen Bebanten in 3brer Secle: Er rettete mein Leben! - Und ber Recrut empfangt fein Sandgeld? ber geworbene Ritter feine garbe, fein Chrenpfand ber Dame? fragte ich breift und bringenb. Angeline errothete. Diefe Sage find nicht gemacht jum Spiele ber Galanterie; antwortete fie ernft, jeboch mit fichtlicher Bewegung; und bie Dofe ift ja in 3brer Band. Ableu, mein greund! feste fie bann mit Ausbrud bingu, und ich verließ befriedigt und in hoher Ballung bie Berrliche und bas Saus. -

Dem trüben Tage folgte eine fill buntele, aber heitere Racht. Matt funtelte bas Sternlicht burch leichten Bollenflor, als ich burch bie tobten Gaffen ber unbefannten Stadt hinschritt, beren lärmendes Tagesgewühl fich in tiefe Grabesstille gewandelt hatt burch welche nur, wie fernber, bas Gesumse

militairifden Bedgelage tonte, und bie nur gumeilen ber laute, weit hallenbe Anruf einer beutiden Schiltwache unterbrad, bie manden frangofifden Schlafer auffdredte. Noch vor Mitternacht ftanb ich an ber Pforte bes Palaftes, und , taum hatte die Thurmuhr ausgeschlagen, fo regten fich bie Churflugel, und ber alte, gebeugte Porticr trat beraus. Er folog bie Thur binter fich und beutete mir an, ibm golge gu Bir gingen bie breite Strafe binab, beugten Seitengaßchen und fanben balb an einer Mauer fill, beren fleine Thur, wenn ich burch Beobachtung recht folog, ju einem Garten führte, welcher bem Palafte bes Generals zugehörte und binter ben Sofen bicfes Quartiers berab lief. Durch geichlängelte Bosquetwege, burch ein Labyrinth von Blumenbecten, von benen bie feine Refeba mich anduftete, gelangten wir an einen Pavillon, ber mit Orangerie umpfignat war, und bor beffen Gingange eine fleine Fontaine mitten auf einem Gradrondel leife und beimlich in ihrem engen Marmorbaffin platicherte. Raum mertlich ichimmerte ein Lichtschein burd bie Ralouffen ber Kenfter bes Pavillons, und, bortbin ju geben, befabl mir bie verhaltene Stimme meines wortarmen Rubrere. 3ch gogerte nicht, ich fcritt binau, öffnete bie Thur, ber Glang zweier Bachefergen blenbete mich, und in einem tempelartigen Gemach, beffen Rifchen antite Sochbilber ichmudten, fab ich Angelinen auf einer Ottomane mich erwarten. Buchtig in foneeweiße Gemanber verhüllt gleich einer Beftalin , fo bas icht einmal ein Ringelden ihres fdmargen Saares

fic bervor flahl, ftand fie auf, und ich folog ichnell die Thur hinter mir und beugte übermannt von ihrem Anblide bas Anie vor ber Dulbgottin.

Angeline, rief ich, Königin ber Frauen, bin ich am Ziele? Dat die Glückgöttin mich bieses Mal nicht gefäuscht? War meine Ahnung nicht nedender Traum, sondern Borbild der Birklichteit, Spiegelbild meiner aufgehenden Sonne, wie die goldene sich malt auf den Flügeln der Aurora? — Ja, ich bin am Ziele. Die Stunde der heiligen Mysterie sindet mich zu Angelinens Füßen. Kein Lauscher weilt in meinem himmel, und es sehlt nur das Wort des Perzens, das Wort des höchsten Bertrauens von Angelinens Munde zu meiner vollendeten Seligkeit! — Sie blidte mild zu mir bernieder.

Sibt es auch Schwarmer und Dichter unter biefem feindlichen Ariegestode bes rauben Insellandes?
fragte fie lächelnd. Aber fteben Sie auf, mein Freund!
Meine Zeit ift gemeffen, und diese ernste Stunde ist
uns nicht geschenkt für das Geheimnis der Seelenneigung, und nicht von uns kann in ihr die Rede
soch, — Etwas erkältet, etwas gekrankt stand ich auf,
boch, wie von einer zauberischen Anechtschaft gedunden
in der Räbe dieses Wesens, folgte ich der Andeutung
ihrer zarten, kaum in den Falten des Rachtsleides
sichtbaren hand und nahm Plat neben ihr in der
Ottomane.

Sir harry, begann fie nach einer Paufe, worin fie fich von einer fichtlichen Bewegung gesammet bie meiner Citelfeit wieberum wohlthat, haber

überlegt, mas Sie versprachen ? Gind Sie bereit, bem Retter Ihres Lebens ben schuldigen Dant abzutragen ? —

Bar es auch nicht ber erfte Sporn, ber mich trieb ju meinem Ginfluge nach Paris, antwortete ich, fo blicb boch biefes Dantgefühl jeben Mugenblick lebenbig in meiner Secle. Aber lofen Sie bie Binbe von meinen Augen. Bie fann ich bem als Staatsverrather Gingeferterten belfen ? Die Conciergerie lagt fic nicht erfturmen burd meine Compagnie; Die Fürbitte bes Englanbers für ben feindlichen Commanbeur murbe vom Ronig Louis, murbe vom Marfcall Bellington als Bahnfinn betrachtet werben. Bie wird man in biefer Beit bes Saffes und neu erwedten Parteigeiftes bie forgfam bewachten Thuren bes Befangniffes öffnen tonnen, wie nur ein Reichen ber Theilnabme ju bem' Benoffen bes gefürchteten Rep au bringen vermogen? Und wie fam General ga B . . . . ju foldem Bergeben? Bie tounte er meineibig werben feinem angebornen Ronige? Bie wiederum glauben an bas Glud bes Ufurpators, bas mit berfengten Rittiden tehrte aus Mostaus Rlammenmeeren ? Rur Ronige Louis Onabe fann bier erretten, und bie weinenbe Tochter, bie flebenbe Richte, mit biefer Gewalt über alle Bergen im Auge, möchte au ben Rufen bes milbeften, bergigften aller Konige, ber felbft burd bie Soule bes Unglude ging, nicht vergebens um ein geliebtes Leben betteln. - Mues, mas wie ein Bebantenflurm burd meine Seele raufchte, atte ich in biefe Fragen und Cape gebrangt, und

Angeline ließ mich ausreben, wenn auch ihre Buge mehrmals ben Ausbrud wechselten, indem ich sprach.

Sie feben mit ben Mugen bes Englanbers; Sie richten wie ber geind bes großen Rapolcon; ent. gegnete fie jest mit berfinfterten Mugenfternen. General ift ein Rind ber Revolution, ber Raifer gilt ibm ale ber Erretter bee foonen Franfreiche, ale ber Bieberherfteller bes innern Friedens, als bie Glorie frangofifden Rubms, ale bie Driftamme ber Ration. Der Mann ber Beit, ber Belb bes Jahrhunderts, nach bem bie Beltgefcichte ber Rachtommen unfer Saculum taufen wird, hatte mit taufend unfichtbaren Raben, mit taufend Erinnerungen herrlicher, tofilic befrangter Siegestage alle bie Seinen unauflöslich an fic gefettet. Bas tonnte ihnen ein Ronig gelten, ben fie nie unter ber Rrone gefeben, ber mit fremben Baffen feinen Ehron ertampfte ? Der Gib, ben fie Louis bem Achtgebnten geleiftet, buntte ihnen ein abgezwungenes Bort, eine Rriegelift ber Rothftunbe. Der General befand fic bei jenem Corps, welches, abgefdidt, ben von Elba Belandeten ju befampfen, an ibm überging und allen Golbaten Frantreiche bas Beifpiel gab. Bie Rey in ber Mu= vergne burd feinen Practiabel, den Befahrten feiner Belbengeit, verrathen marb, fo verrieth bie Mengft= lichteit bes Bicomte Merlin, bas Erblaffen und Stottern bes faffungelofen Schwiegerfohns die Anmefenbeit bes bei uns verborgenen Baters. Der Bicomte fpielt ben Ronigefreund und murbe feinen &

ber ichwachen Sortenfia erinuben, wenn ibr am irbifden, am tunftigen Glanze und hofglad, bas ber Bergensmann ihr taglich fußer pormalt, bangenber Sinn auch auliebe, far ben Bater au wirfen. Die Somachlinge baben ibn aufgegeben, beweinen ibn als einen Begrabenen, und fein Rame fcon macht fie gittern, als trate ein blutiges Gofvenft por fie bin, und wirft fie in bie Unmacht bes Rleinmuths. Aber ich habe ibn nicht aufgegeben. Als mein Bate? auf bem Stegesfelbe von Aucrftabt fein tapferes Leben verbaucht batte, meine Mutter, eine Stiotin, burch bas leibenschaftliche, angeborne gener ihrer Geele von innen vergebrt, bald bem Gram erlag, nabm ber Obeim fich ber verlaffenen Baife an und theilte feine innigfte Baterliebe gwifden ber eigenen Cocter und mir. 36 tonnte ibm niemale vergelten, fo febr auch mein Berg banach rang. Best ift bie Beit gefommen, und ich will ibm vergelten, und follte ich mein Leben an ben Gifenflaben ber Gitterthuren ber Conciergerie verbluten. Es ift ein funer, gewagter Schritt, burch ben ich bie Balfte ber thewerften Pflicht auf ein frembes. nie vorber ertanntes Dannerberg malge; aber, als ich Sie fab, Gir Sarry, als ich 3hre erfte Meußerung über ben Beneral, ben beiß geliebten, vaterlichen Dann, borte, ba flufterte mein Genius mir ju: Der ift bein Belfer, ber ober Reiner! und ich hoffe, bie Stimme bes Beiftes bat mich nicht getaufcht. - Und welchen Beg führt mich Ange. linens gabne? fragte ich in Gebanten verfunten. Entebrung, Rette und Schaffot liegen gur Seite und

nicht fern. — Ungeline erhob ihr haupt und sah mit Burbe in meine forschenden Augen. Den Mann, ben ich Freund nannte, fuhr fie fort, tann ich nicht ioliche Bege führen wollen, tann ihn nicht verleiten wollen zu Schritten, die seinen Namen brandmarten sollen. Seine Pflichtverletung wurde mein Gewissen wirde mein Gewissen wurde die meine sewis zerreißen, seine Schmach wurde die meine sewis Bollendung soll Sir Parry aber dem Berte der Dantbarteit bringen. Benn der General frei ist, wenn teine Kette, keine Mauer ihn bindet, wurde dann der englische, freigeborne Mann anstehen, ihm den Beg zu sichern, der ihn aus dem Bereich seiner Feinde führt, würde er anstehen, ihn zu schühen gegen neue Bestäptdung? —

Der frembe Berbannte, fobald er Britanniens Ruften beiritt, ift geschift und seines Lebens ficher, antwortete ich; eben so nimmt ber Berfolgte, ber fich in eines Englanders Arme flüchtet, alle Tugenden bet Gaftlichfeit beffelben in Anspruch und ift ihrer gewiß.

Sefpannt hatte Angeline auf meine Antwort gehorcht; Freude belebte und verschönerte jest alle ihre Buge. Rein, die Menschlichteit ift nicht ganz vertrichen von'dem Erdboden durch seine entarteten Kinder. Wir beide wollen beweisen, daß sie mitten in den Gräueln des Kriegs magnetisch Rords und Südpol zu einem Ringe verbindet, und nur des Menschen Wahnwis das eine große Bolt Gottes in Rationen und sich haffende Stämme theilte. Könne

<sub>Digitized by</sub> Google

· Sie balb eine Reise machen, Gir harry, etwa nach ber Schweizer Granze ? seste fle nachfinnenb bingu. Ein frangofischer Diener wird in Ihrer Gesellschaft nicht auffallen, wenn er in Ihrem Paffe verzeich, net ift. —

Meine schwere Berwundung wird mir die Ursache geben, erwiederte ich. Und ein Officier der Allirten wird des Passes nicht bedürftig sepn. — Bravo! rief sie, leicht ihre Pande zusammenschlagend. Die Liebe treibt uns, so wird Gott uns beistehen, dem Geliebten Leben und Ehre zu erhalten. Aber das Schweigen sep unser Genius. In unsern beiden Herzen allein muß das Geheimnis wohnen, sonst überall schleicht der Berrath. Wir dursen uns nicht kennen, nicht sehnen, von heute an die nach gelungener That. Der alte Jerome soll die verschwiegene Brieftaube seyn zwischen uns, und er wird jeden Abend in der Pforte lehnen, Botschaft zu empfangen und zu geben. —

Und so foll ich scheiden? Sie nicht mehr feben soll ich? Und tein hoffnungszeichen mitnehmen aus bieser Stunde, die über mein Leben entschied, wo Angelinens Gute, Angelinens Freundschaft die fillen Bunsche meiner Bruft zu begierigen, unersättlichen harppen machte, welche mich aufzehren muffen, wenn der Besit der heißgeliebten sie nicht vertreibt durch freundliche, Genien des hanslichen Glücks' —

Sarry, entgegnete fie ichwermuthig, welche Soffnung fann mein von Unglud gebeugtes Berg Ihnen ichenten, Die Sie frei und in Kraft ber Jugend an ber Pforte bes Lebens fteben und bie Freude ju

<sub>Digitized by</sub> Google

Begleiterin haben? Es ift tein Huger Bund, wenn Glad und Unglud fich vermählen. Ift mein Berstrauen zu Ihnen tein Pfand meiner Juneigung? Genügen Sie sich baran, bis er frei ist, tann, — — wenn Angeline glüdlich hervorgeht aus biesem Kampfe — Sie ftodte und verwischte abgewandt eine Thrane am Rande des Auges.

Angeline, was wollen Sie thun, was wagen ? rief ich heftig und erdreiftete mich, sie mit dem Arme zu umsaffen. Thun Sie nichts ohne den Freund, der sich Ihnd dieses Taschenbuch, diese liebe Dose, was soll damit werden? — Sie nahm Beides, brückte Beides mit heftigkeit an die Lippen und gab es mir dann hastig zurud.

Bewahren Sie es; Sie felbst sollen es bem General zurückgeben, antwortete sie, ober es hegen als Angedenken zweier edeln Derzen, die im großen Weltkampse zertreten wurden. Mein Bild bleibt bei Ihnen, reden Sie oft zu ihm, wie zu der Freundin. Aber gehen Sie jest; Riemand darf mich im Palais vermissen. Thun Sie, was ich erdat; folgen Sie jeder Borschrift meiner kunstigen Briese. Ich muß allein handeln, und keine Menschenhand kann mir beistehen in der dunkeln Stunde, durch die ich einsam meine Angstschritte leiten muß.

Sie trieb mich fort, ich umfing fie wie mahnwißig und prefte einen Ruf auf ihre iconen Lippen, ohne daß fie mir eine Behr entgegen sette, aber auch eben so wenig meine Gluth erwiederte. Draußen empfing mich an ber Fontaine ber Alte, und balb ftand ich

wieder auf ber buftern, menfchenkerren Baffe, aber nicht mehr als ein Traumer, als ein verliebter Schwarmer, sondern wie ein Eutschloffener, der um ben Rrang bes Gluds alle Buter bes Ledens zu wagen gewillet war.

Die Erfüllung beffen ju leiften , mas ich verfproden , machte mir feine große Comierigfeiten. Mein Bataillon war nicht unter ber Jahl ber Erupben, welche die allierten Rurften gur anbauernben Befegung Rrantreids bestimmt batten, und follte cheftens gur Beimath abmarichiren. Leicht erbielt ich baber einen frubern Urlaub, ba außerbem unfer Dberarat mir atteffirte, bas, um bic moglichen bofen Rolgen meiner Bruftmunbe im Gatfteben ju unterbruden, ein Aufenthalt in Subfrantreid, Italien ober ber Schweig mir febr jutraglich, ja nothig fepn möchte. Rachbem ich Alles befeitigt batte, Arlaub und Pag in meinen Sanden war, auch die nothwendige Gumme au einer folden gabrt in blanten Rapoleond'ore vor mir auf: gezählt lag, forieb ich an Angeline und bat fie um weitere Befehle. Mannigfache Gebanten burd: freugten mein Gebirn bei bem Schreiben. Stand ich benn nicht im Begriff, eine Unbefonnenheit zu begeben? - Bar ber General benn nicht in meinen Augen cin Staatsverbrocher, ein Berratber ? Geborte er nicht ju benen, Die gabilofes Unbeil aufs Reue über Die Bolfer Europa's gebracht, und um beren willen fo mander brave Golbat fein frubes Biel auf bem

Blutfelbe gefunden hatte? — Und was trieb mich zu bem Bagfind? Dantbarkeit gegen ben Retter meines Lebens? Mitleid ober Ebelmuth? Rein, mein Gewissen ein schiffen rief mir schonungslos zu, daß den haupttheil meines Entschlusses die Liebe berzu getragen, die unfinnige Liebe zu einem Frauenzimmer, das ich nur zwei Male gesehen und gesprochen, zu einer kühnen Pariserin, die den verliedten Thoren auf den ersten Blist in mir erkannt haben muste, die schlau genug war, mich als Wertzeug zu benusen, zu kirren mit zweideutigen Worten, deren keines doch eine sichere Berbeisung enthielt. Und sie hatte meine Liebe kosungen doch auch nur geduldet und nicht eine erwiedert.

Solche Gebanken qualten mich, als ich meinen entscheidenden Bericht abfaste, und die Schriftzuge bildeten sich schwer und langsam unter meiner Hand. Da seste ich die Tabatiere auf meinen Schreibtisch, und jeder Blid auf das himmelsbild verscheuchte ein Gespenst nach dem andern, und ich that ihr Abbitte innig und reuevoll und trug Abends meinen Brief verstohlen zu dem Portier in der Straße Castiglione.

Soon in ber andern Racht reichte der alte Diener mir die Antwort aus der Thur. Sie daufte mir mit einer Herzlichfeit, die mich entzudte. Sie gebot mir, am Abend des dritten Tages Schlag zehn Uhr mit einem Reisewagen am Pont Reuf zu halten und an der erften Bilbsaule der Champs Elysées unter ber hohen Acaciengruppe meinen Schutzling bis Mitternacht zu erwarten. Ih er dis diese Stunde nicht erschienen, so ift Alles dahin, und Harry D Real muß ihn und mich als begrabene Freunde beweinen. — Sie siehete um Borficht auf der Reise, die sie nach Genf bestimmte, und tieses Schweigen, solange uns Frankreichs Boben trüge, legte Sohnes Sorgfalt für den durch Gram geschwächten Oheim als Pflicht mir auf. Wie spannte dieser Brief mich auf die Folter; wie riß er an meinem ohnehin wunden und empfindlichen Perzen. Ungewisheit, bange Erwartung kommenden Unglücks ist die Holle der Manner. —

In einem Billetchen beschwor ich fie, mir noch ein Abschiedswort zu gewähren, noch einmal mich Freund zu nennen. Balb auf immer ober nie schrieb fie mir lakonisch zurfick. Ich wandelte in den Zauberbanden einer Fee und mußte mich fügen.

Der bestimmte Tag lief hinab, und ich war beteitet. Meinen Reitknecht Toms, einen Irlander, von bessen Geschwähigkeit ich einen irischen Bull auf der Reise fürchten mußte, schidte ich mit den Pferden voraus nach Genf. Um die sestgesete Stunde hielt meine leichte Reise-Chaise, von Postpferden bespannt, an der Brüde, wo ich den Postillon warten ließ, unter dem Borwande, von einem lieden Mädchen in der Rähe Abschied zu nehmen und meinen Rammerbiener, der noch einen vergessenen Einkauf machte, zu tressen. Meine scharf geladenen Terzerolen in der Schärpe, meinen Säbel im Arme, schlich ich durch die Gebusche, immer die hohen Acacienbäume umtreisend, wie ein treuer Spürhund, der ein hühnervoll

ausgewittert im Riebgrafe. Die Racht tonnte nicht aunftiger feyn : ein rauber Oftwind jagte Bolte auf Bolfe am' Simmel bin, Die gaternen brannten fladernb in ben befdlagenen. Glafern; feine geputte Femme du monde führte einen gefangenen Ritter in bic Schatten, ja nicht einmal eine geschmintte Fille fric burd bie grauen Schlangengange, einen truntenen Deutschen ju beiboren. Alles mar erftorben und leer, wie nimmer, und ich borte ben eigenen lauten Bergidlag. Da tonten einige Schritte beran; ein Krauendimmer und ein Mann eilten ber Acacienarubbe au, aber in wenigen Minuten fehrten zwei Manner gurud gu meiner Bermunberung. Angeline weint nicht mehr! fagte ber eine ju feinem Gefährten, inbem fie langfam bei mir vorüber gingen. Ebranen erretten nicht! antwortete ich raid, benn es war bie Parole, die mir ber lette Brief bes berrlichen Dabdens vorgezeichnet batte. Sogleich faßte mich bes Generals Sand, er brudte meine Rechte beftig und fraate leife: Bobin'? - Der Thurbuter, beffen gigur ich fest ertannte, prefte einen Rug auf die Sand feines Beren und verließ uns bann mit ichwer unterbrudtem Soluchzen. 36 führte meinen Raub gum Bagen, wir fliegen ein, ber Poftillon ließ feine Beitiche fnallen, und in weniger Beit waren wir außerhalb ber Barriere von Baris. -

Bon unferer Reife ließ fich nichts Erhebliches nieberschreiben. Bir fuhren Zag und Racht, und mein Geift murbe baburch mehr angegriffen als mein Rorper, benn wir fagen wie ein Paar Rarthauser

neben einanber, und biefes Comeigen fpannte mein volles Berg auf eine neue Rolter. Rur menige englifde Borte magten wir zu mechfeln ; aber bei Zage fagte mir ber Blid meines Gefahrten gar oft, mas feine Seele bachte und fein Gemuth empfanb. Benn La B . . . . in feinem blauen unicheinbaren Dberrode, in ber Reifemuse, beren Dhrentlappen fein balbes Benicht verbedten, mir ehrerbietig aus bem Bagen balf, wenn er mich bei Tifde bebiente und nach mir af, fo trat jene Stunde wieber lebhaft in meine Erinnerung, wo berfelbe Mann boch ju Roffe im Siegesjubel an mir, bem bulflos im Schmute bes Blutfeldes Daliegenben, mit feinen Pangerreitern porüber fprengte, und ber Bechfel bes Schidfals foien mir graufenvoll, ba auch mein Schidfal mid auf ben tudifden Wogen ber Beit wie ein maßberaubtes Fregattidiff umbertrieb.

Endlich berührte unfer guhrwert die frangofische Grangfaule; ber reizende Lacus Lemanus breitete fich aus bor uns mit feinem iconen Spiegel; die in ber neueften Geschichte mertwurdige Rhone trat aus ihm hervor, und ich schiedte dem schnell fließenden Strome Gruße mit in das Land, dem wir entflohen maren.

Das blühenbe Genf, bie Gekurtsftabt bes Dichters ber neuen Deloife, bie Lobesftabt Boltaire's, flieg vor uns auf mit. ihren hohen Gebäuben, unb hinter ihr erhoben fich die Gletschergipfel von Chamouny, ftrahlend mit bem Demantichmud ihrer ewigen Cistroffalle. Gine frifchere, erquidlichere Luft

webete uns an von den Bergen her, und die sommeden Landleute, die freundlichen Fabrikarbeiter schienen einem andern Welttheile anzugehören, als ihre franzöfischen Rachbarn, die, in der größten Kriffs ihrer politischen Krantheit liegend, damals in Stadt und Laud ihre angeborne Leichtfertigkeit abgelegt batten.

Rachdem wir in dem Gafthof auf ber breiten Strafe nahe am Chateau Royal abgestiegen waren, der französische Postillon abgeritten war, und wir allein in das bequeme Jimmer traien, wurde die steinerne haltung des Generals ploplich zeuer und Lebendigseit. Der sonnverdrannte alte Krieger siel mir mit jugendlicher heftigkeit um den hals, und seine dufteren Augen funkelten durch dicke Thranentropfen zu mit ber.

Capitain, rief er, Freund, Sohn, endlich bar fich mein herz aufiden in Dankesworte. Du haft einem grauen Solbaten das Leben erhalten, o, was spreche ich vom Leben, welches ich in hundert mörderischen Schlachten, in Mostan's Brande, im Eisgefilde ber Berefina feil bot; Du haft mehr gethan: Du haft einem Manne, deffen 3bol bie Ehre war vom ersten Flaumenbarte an, der diesem 3bol sein ganzes Leben opferte, dem hast Du die Ehre gerettet, haft ihn bewahrt vor dem schimpflichen Gange zum Richtplate, vor dem Schimpfe der Berbrecher. Bas ich bin, was ich habe, was mir noch in der Welt zu thun übrig bleibt, ift Dein eigen, wenn Du das geborgene Gut eines Schiffbrüchigen bedarfft; benn

meine Laufbahn ift gefchloffen, feitbem ber große Mann, ber jedem Krieger Frankreichs und Europa's Mufter war und Oriflamme, verfcwand aus ber Reihe ber herricher und helben und bem Schickfale erlag. —

Revange bon Mont St. Bean! entgegnete ich, berglich feine Umarmung, feinen Banbebrud erwicbernb. Der lowe iconte bie Daus, und fie gernagte bafür fein Ret. Aber Angeline? feste ich fonell bingu. Der General griff in feine Brufttafche und jog ein Briefden bervor. Dit Saft brach ich bas feine Siegel und verschlang bie zierlichen Buge. Sie forieb: Barry! Das Leben ift fein Tempel ber Kreube, aber viele ber iconen Stunden liegen in feinen Grangen. Fern fühle ich bennoch bie fcone Minute mit, wo Ihre Sand biefes Papier berührt, ber General frei ift und in Sicherheit vor ben Rugeln ber Roniglichen. Sarry, ift es möglich, fo bleiben Sie bem trefflichen Manne Sobn; thatenreides Leben, Schidfal, Gram baben ibn gealtert por ber Beit; er fieht gehaßt von einer gangen Belt wie fein Raifer, verlaffen von ben Seinigen wie jener. 36 beneibe Sie um bie Doglichfeit, bem Ebeln Sobn zu fepn, und bin bennoch gludlich, ba er mein geringes Opfer annahm, bin ftolg barauf, bag er fprad: Angeline, warum wurdeft Du nicht als mein Gobn geboren! - Barry, ich habe Sie verftanben; bie Frangofin fennt nicht bie thoricht eitle, äffiiche Scham, mit welcher bie Beiber bes Rorblands ibre Gefühle verhehlen, und die fie fo falich Rucht

und Sittsamtett nennen. Die mabre Aucht bat-ibre Beimath tiefer im Bergen, und Berftellung ift ibre Erzfeinbin. Sarry's Außenfeite bewegte Angelinens Sinn, Sarry's Mannlidfeit, Sarry's Menidlicit gewann Angelinens Achtung, und ber Reuerftrom feiner Augen und Borte fprubte manchen Runten, ber nicht verloiden ift, beraber in Angelinens berg. Rimm biefes Geftanbnis, maderer Dann, ale Lobn für Deinen Chelmuth, für die Liebesthat, bie Du in bem Generale mir crwiefen baft. Dag mein Schidfal fich enticheiben, wie ber Gott bes himmels es will, es bleibt mir bie Liebe, bie Achtung ameier Ebeln, und bas erftarft Seele und Gemuth. mebl, Sarry, bis ein Bieberfeben tommt. Gines muß ia tommen, ba es ber Gobn' Gottes felbft berfprad. -

36 ftarrie von bem Briefe auf, bem General in

bie buftern Augen.

Bas meinet ber Brief? Beldes Schicklal foll noch entschieben werben? fragte ich bang. Bo ift

Angeline? -

In ber Conciergerie! antwortete er eintonig. — In diesem graflichen Gefangniffe? schrie ich auf. Das weiche, herrliche, herzliche, feine Frauenbild zwischen feuchten Mauern, in den roben handen der Bachen und henter? Und das konnten Sie dulben? zugeben? Und wie war es ihr möglich, zu Ihnen zu kommen?

Das wilbe, blutburftige Beitalter ber Revolution liegt weit hinter uns, antwortete ber General; boch=

finn, Ebraefühl, Mitterlichtelt und Salanterie, bie alten Tugenden bes Rranten, bat Rapoleon ihnen wieber gefdentt ober vielmehr bie Schlade meggeranmt, burd bie fie erbrudt murben. Ginem Beiberauge, gleich bem unferer Angeline, wiberftebt fein frangofice Rertermeifter, vorzüglich wenn bie garte Sand fower tragt gugleich am irbifden Geident. Sie befdwor mich fo innig, mit ihr bie Rleiber ju taufden; fie malte mir ben Tob ber Schanbe fo graflich, bie fichern Unftalten ju meiner Befreiung fo lebendig bor, mußte mich fo leichtfertig uber ihre turge Befangnifgeit bin bupfen gu laffen, inbem fe bauete auf ben weichen Ginn bes Ronigs, bie feine Sitte ber Pringen und Bewunderung hoffte fur fin Bagefind, bas vor grangig Jahren jur Guillotine geführt haben murbe. Der Mugenblid angfligte, ich medfelte bic Rleiber, nahm ben verbullenben Danteau und ben machtigen Sturmbut und war braufen auf ben Champs Elpfées, ebe benn ich gur Befinnung tam.

Sie ift verloren, verloren für immer! jammerte ich. Die rauhe Zeit forbert blutige Opfer! Ronig Louis muß hart, unmenschlich seyn, wenn auch sein Derz dabei blutet, benn seine Milbe hat zu schweres Leid gebracht. Ewiges Gefängniß ift das Milbefte, was ihr bevorsteht. General, nein, nein, Ihr habt die herrliche nicht geliebt; ich allein auf der Belt habe ihren Berth erkannt. Ihr konntet ihr Opfer annehmen; ich aber will zurad, will mich selbst antlagen, und, kann ich sie nicht befreien, will ich wenigstens theilen ihr Schicksel.

hastiger junger Mann, enigegnete ber General, meine Reigung für Dich wächst um bas Doppelte dieser Wallung wegen. Angeline fieht höher, als wir Beibe; wie überhaupt bas Beib, wenn es boch steht, leicht bem Manne unerreichdar werden kann, so wie es für das sinkende eine Tiefe gibt, zu welcher wiederum kein Mann gelangt. Las uns gehorchen, wo sie gebot; las uns einen Monat lang ihrer warten hier, wie ihr Bille war. Dann erst dürsen wir solche Gedanken tragen, die Dein hirn gebar. Das Geschlecht der Maratte und Robespierre ist ausgestorden in Paris; auch der Basserträger und Lumpensammler huldigt der Schönheit wieder und ehrt die Beiblichkeit.

36 tonnte ibm nicht wiberfprechen, Angelinens Befchl feffelte mich, aber bie tieffic Eraurigfeit überfiel mid und wirfte wibermartig auf meine Gefandbeit. 3th übergab bem General, mas ich ihm ans ber Schlacht bei Mont St. Bean gerettet batte. Dit hohem Bergungen empfing er bas Portefeuille, benn es enthielt booft wichtige Documente, burch welche fein Bermogen in London und Bofton gefichert wurde, und bie er wie jeber vorfichtige Rrieger bamaliger Beit überall mit fich geführt. Bir wollen binuber nach bem jungen Beltibeile ber Gebantenfreiheit, Barry! fagte er mit feuriger Sehnfucht. Europa ift alt geworden und firbt an Marasmus; ber Jafon, welcher ibm eine Biebergeburt bereitet batte, ift ausgeftoßen; bie mobithatige, neu gebarende, ben alten Sumpf ju neuer Thatigfeit erwedenbe

Revolution ber Ariegszeit ift zu Ende, benn fie baben ben Mars gertrummert und feine Tempel gefturgt. Bas foll ein Solbat noch in bem trüben Belttbeile, mo nun wieber Ganfeficle fecten und munben und tobien werben figit ber Ehrenbegen, mo bas Orbensband wieber ichimmern wird auf ber unverletten, garten Brufthaut ber Feiglinge und Schrangen, mo bas Tagesblatt als größte Reuigfeit bringen wirb, bas ber Durchlauchtigfte einen Ratarrh gehabt, ober eine Zangerin im Prachtballet fic ben garten Rug vetftaucht. Die große Beit bes Jahrhunberts, Die Beit ber That, ber Ehre, bes Rubms ift ju Enbe; binfiber wollen wir in bas Land ber jugendlichen Denfchit, wo wir frei fowelgen burfen in ber großen Erinnerung, wo wir bem Manne bes Jahrhunderis einen Altar bauen burfen, ohne baß ein Rinfterling ober garter Schmachtinabe barob bie Rafe rampft. -

Die Tabatiere mit Angelinens Portrait aber nahm er nicht zurud. Angeline hatte ihn gebeten, sie mir zum Eigenthume zu lassen, und das Bild blieb ja mein einziger Lebensbatsam in diesen Bochen, wo Geistes und Leibeswunden heftig schmerzten. Wir mietheten der größeren Sicherheit wegen ein Landhauschen in den Bergen am Genfersee, nicht weit vom Schlosse Chillon und der alten Römerstraße; doch mein Irlander ritt täglich zwei Rale zur Stadt, Rachricht von der Angebeteten im bestimmten hause zu erwarten.

Ein Monat verlief, die Blatter fielen ab vom Balbbaume, und meine hoffnung weltte mit ihnen.

Selbft ber General wurde unruhig, ba auch nach Genf bas Gerücht tam, einer ber Hauptverschwornen, ein Pelfershelfer bes verurtheilten Rep., sey burch bie Lift seiner Maitresse entsprungen, und bas tede Damchen solle nun, ba ber König ihr Lobesurtheil überguäbig cassit; zehn Jahre im Gefängnisse und barnach für immer im Kloster ber barmherzigen Schwekern ihre übergroße Barmherzigkeit bereuen und abs busen.

bin entschloffen, fprach ben Abend barauf ber General. Dein Geficht, Barry, foll nicht ewig wie ein mabnenbes Gefpenft por mir fleben und mit feinem flummen Borwurfe mein Berg gerfleifchen. Dag benn auch die lette hoffnung gerrinnen; es gilt ja nur, ben Abend eines reichen Sages binwerfen, und ber Tob burd bie Rugeln braver Grenadiere ift eine Bolluft gegen bie Prometheus-Qual bes großen Mannes, ber, angefchmiebet auf Belena's beifen Rlip= pen, die Biffe ber neibifden Abler ertragen muß Jahre bindurch. Boblan, pade ben Mantelfad mit einem Sterbeanjuge; bas Hebrige ben verftummelten Golbaten, bie an ben Grangen herumwanten. Wir wollen fort, gerabe nach Paris. Sie foll frei werben. -36 fturgte foluchgend in feine Arme und fucte bann mit Saft ben Mantelfad bervor.

Da Inalite eine Peitiche luftig im hohlwege hers auf: es war Loms, mein Irlander; sein Gaul dampfte, und, am Gehöft haltend, antwortete er nichts, sondern Inalite immer ftarter und ftarfer durch die Luft, daß ich ihm nicht naben konnte, und ein

Deb! heb! hurreh! nach bem anbern bonnerte aus feiner rauben Grogfeble.

Bift Du betrunten ? rief ich gornig und fab mich nach einem Baunftode um. Auf ben Abend gewiß, wenn Sie erlauben, Sir, erwieberte er mit liftiger Miene. Schauen Sie nur ben Thalweg binab, ba bringt gewiß und wahrhaftig bas Frauenzimmer Die erwartete fleine Poficarrete mit fich gerabe gu une berauf. - Ein Couriermagelden raffelte beran; faft athemlos fprang ich bingu, und Angeline felbft mar in ein em Sprunge berab und warf fich feft und feurig an meine Bruft. Dich zuerft umbalfete fie innig, wie eine lange verlobte Braut bas Bieberfeben tußt, und ber General ber wie vergeffen binter uns fanb, gurnte verftellt: Dabden, bat Dir bie Reife bas hirnden verrudt, bag Du ben Fremben, ben Officier ber Ueberwinber grantreichs, für ben Ontel anfiehft? Angeline fiel nun aud in feine Arme. - Er uns fremd, Dir fremb, mir fremb? rief fie leibenfchaftlich. Ber ift auf ber Erbe uns naber verwandt, als unfer Bar= ry ? Ontel, wie ich Dir angebore, mußteft Du langft, weißt Du fo gewiß. Wie er mir angebort, wußte er noch nicht und mußte es fogleich miffen.

Im Triumphe führten wir die Delbin in unfer Canbhauschen, und eine Ungahl von Fragen bestürmte fie, nachdem fie sich taum erholt hatte. — Ihr Los war nicht ohne harte gewesen. Die Gerichtsherren hatten nicht wenig gegen die Entführerin getobt, strange Berhore bedrängten fie, und mehrere Wochen mußte die Unerschrodene den Rafig bewohnen, aus

bem fie ben toftbaren Ebelfalt frei gemacht. Da trat ber icone, ritterliche berjog von Berry felbft in ihr graues Steingemach und fünbigte ihr bie Freilaffung, bie Gnabe bes milbherzigen Monarchen an.

Sie haben und einen Dienst erzeigt, Comteffe, sprach er gutig, indem Sie uns der Laft enthoben, das Blut eines tapfern Franzosen zu vergießen, welsches das Gefet verlangte. Eben dieses harte Gesetz sorbert, daß Sie Frankreich meiden: indes wird der gnadige König Ihnen den Bunsch ter Rüdkehr bereinst gern gewähren; benn es ware ein Berluft, wenn solch eine hochberzige Dame nicht einen helben ihrer Ration beglüdte und Stammmutter eines Pauses wurde, beffen Sohne, hochberzig und unerschroden wie sie, ten Thron der Ludwige flütten.

Ohne hindernis verließ fie fogleich Paris, nahm die Strafe nach ben Rieberlanden und tam auf Umwegen zu unferm Afple.

Und meine Socier, mein Sowiegerfobn? fragte ber General acivannt.

Angeline folug ben Fenerblid zu Boben. Merlin hat eine hofcharge betommen; Beibe wollsten mit ber Staatsverbrecherin nichts zu schaffen haben und saben mich nicht einmal. — Des Generals Jüge bildeten ein finfteres Schlachtgeficht. Richt einmal einen Gruß an ben Batez? fragte er mit wilber heftigkeit. Dann ftrich er mit ber hand langsam fich über bas Antlit und sette gefaster hinzu: hier auf Erben ift tein Licht ohne Schatten. Der Mensch soll nie vergeffen, bag er auf schmutzigem, vergänglichem

Boben wanbelt. Laß fie leben im Genuffe meiner Güter, laß fie meinen Enteln burch ihre Kaltherzigfeit glüdliche Tage bereiten; vielleicht gebenten biese einst mit mehr Liebe bes Großvaters. Und ich habe ja an Euch ber Kinber genug, beiß liebenbe, großberzige Kinber, einen Schap, ber für ein Patriarchenalter genügt.

Bas mir noch in Europa zu thun batten, murbe in Gile betrieben, bamit tein neuer Unftern bas fcwer gewonnene Glud foren mochte. 3ch nahm meinen - Abidieb, bem bei ben Beitnmftanben fein Sinbernis entgegen geftellt murbe. Gin Someiger Briefter machte Angelinen zu meiner Gattin und weibete mich ein au bem feligften Zage meines Erbens. Rafd ber= ließen wir bann unfern Schlupfwintel, burdreifeten Deutschland unangefocten, benn bie englifde Uniform bes Capitains D Real wurde ein Rreipas far Frau und Sowiegervater und binberte jeden Argwohn; ber freie Ocean nahm bie Erbburger freund= lich auf, bie fich bon allen Erbentetten frei gemacht, und feine Riefenwellen trugen uns leicht und fonell an bas Geftabe bes jugenblich berrlichen Americas.

Beftlich an ben Aleghannp-Bergen, am Ufer bes befruchteten Miffuri, von reichen Ackern umgeben, ficht unfer Landhaus; eine herrliche Biefe voll ellenhoben Blumengrafes breitet fich aus vor bem Eingange bes Gehöfts, und eine Gruppe prachtvoller Riefenbaume beschattet bas Dach.

Der General La B ..... ift ein fleißiger Pflanger

geworben und leitet wie ein rufliger Patriard unfern Danshalt, bem fein gerettetes Capitalvermögen, mit meinem Daffpay verbunden, ichnell bas trefflichfte Funbament legte.

Das ber Soober ber Erbe teine Erennung ber Bolter, teinen Rationalbas, teine Sonberung-unter - Menfchen erfcuf, beweifet mein practiges Bubenfleeblatt, George, Rapoleon und Alcibiabes getauft, in beren Abern griechifdes, frangofifdes und englifdes Blut fich mifcht, wenn auch ber Groß= obeim, fo oft er fie auf ben Rnicen ichaufelt und ihnen von Europa und feinen Rriegsjahren ergablt, bemubt ift, in ihren Bugen Antworten, Empfinbungen, und ihrer Sandlungsweife ju entbeden, mas fe von jeber Ration an fich tragen möchten. Angeline'ift mein Abgott; batte fie ale Jungfrau mein ganges Befen fich jauberifc angeeignet, fo reift fie als Sausfrau und Birthin, als Gattin, Tochter und Dufter taglich mehr mich ju feuriger Liebe, ju grangenlofefter hochachtung bin. Die Beroine mar fie, eine ftolge, unerschrodene Atalante; jest ift fie Afpafia und Penelope jugleich, und ein ungetrübter himmel wolbt fic burd ibre Sorgfalt über meinem Leben. Wie einen Talisman bewahre ich bas Bilb aus ber Schlacht bei Baterloo: es muß ein gamilienkleinod bleiben; benn, mare bie Tabatiere in bie Banbe ber preußischen hufaren getommen, batte harry D Real wohl nimmer bas reiche Glud gefunden, mas ihm ber himmel beichieben unb, auf feftes Pergament mit unauslofdlichen garben

e gezeichnet, foll biefe Geschichte, aus meinem Tagebuche gezogen, in bem hausarchive bewahrt liegen, bamit auch die Urentel den Werth des Talismanes ertennen, ihn für ewig heilig halten und fich an ben edeln Bügen ihrer Thufrau begeistern zu wadern Thaten für ihr freies, sie beglüdendes Baterland. —

## III.

Schulb gebiert Schulb.

In ber Shloßcapelle bes Perzogs von .... ging es gar unheilig zu. Das fürftliche Grabgewölbe ftand geöffnet, und die Dienerschaft schleiste Risten und Silbergeräth, unbrauchbare Schäte für die Tobten, die Warmorstufen hinab. Auf der Botplatte eines Seitenaltars lagen bunte Ländercharten ausgebreitet, und zwei kniende Officiere bezeichneten mit Stednasbeln Truppenzüge darauf und heeresstellungen. Gesgenüber hielt ein rothbärtiger Rosaf Bache vor dem engen Pförtchen des Schloßthurmes und schaete mit Bliden des weltlichsten Selüstes von seiner Wendelstiege her anf den Reichthum, welcher dem Tobtenreiche anvertraut wurde.

Der ruffice General, Alexiew von Lieben, war eingezogen in die kleine Herzogskabt, vorangesendet von seinem grauen Felbherrn, ben Anzug bes Feinbesheeres aufzuhalten, und ber jugenbliche Ariegesheld ihat Alles, bem Ehrenanstrage Ehre zu machen.

Die Stadt lag am Eingange eines Thals und beberrichte mit ihren Relienwallen und hoben Maueru den Beg in das innere Land, ber eine Schlucht bildete, durch welche der Hauptstrom und neben ihm
hin die einzige Landstraße sich schlängelten. Bor der
Stadt lag gedehnt die flache Ebene, fern von fleigenden Bergeshöhen umfränzt.

Rund berum auf ben nadten Gipfeln bes Bebirges fab man Racts bie Bachtfeuer ber feinblichen Buge; bod nur wenige ber leichten Reiter und Scharfichuten batten fic bis jest berabgewagt, Die in ber Rlace ftreifenben Rofaten und bie im Soblufer bes Rluffes lauernben, fichern' Bager fürchtenb. - Doch feit beute war es lebenbiger geworben auf ben Bergen. Geordnete Eruppenreiben murben fichtbar; fcmeres Gefdus fanbte feine Lobesboten in Das Thal berab. und, gebedt baburd, magten fic fartere Reiterbaufen bis nabe an bie Stadt und bes Stromes Ranb. Der ruffide General beftieg ben Schlofthurm, von bort Die Bewegungen bes Feinbes ju beachten, und feine Abjutanten erwarteten in ber Capelle bie Befeble an bie tampfglubenben Rrieger, welche auf ben Platen ber Stabt, geruftet und bes Aufbruchs gewärtig , fic gelagert batten. -

Mit ben raschen, ftampfenden Schritten bes Bornes trat jest ber herzog in die Kirche, nach ihm sein
Günftling, ber Ritter Basaldo. Die bobe, burre Geftalt bes Fürften, sein scharfgezeichnetes, italisches
Geficht, die dunkeln, wenn auch grau gemischten,
frausen Loden und vor Allen bas brennende, tiefliegende Auge beuteten auf hochfte Leidenschaftlichkeit
und auf ein Leben, in ihrer Südgluth durchkampft.

Der Günftling war eine kleine, kugelrunde Gestalt, auf beren charakterlosem Angesichte ein ewiges Lächeln wohnte; nur aus dem kleingeknissen, farbelosen Auge schaute die Holls bervor und die Falscheit, welche ben kalten Blutegel des Herzogthums beseelte.

Wer offnete bie Schloßcapelle ? fragte ber Bergog beftig im Eintreten. Unfinn war es, vor biefen Augen bie Aleinobien in die Gruft zu tragen. Dem freundlichen Zeinde wollen wir den Schaft entziehen und machen's dem verhaften Freunde bequem, ihn zusammengetragen zu finden und rafch seine armseligen Feldwagen damit beladen zu tonnen. Ber hat die Pforte der Lirche diesen Fremden geöffnet?

Das Commandowort, Durchlauchtigfter! antwortete ber Ritter, die Achfeln judend. Der große Sauptichluffel bes Krieges! Der Felbberr ift im Thurme und beachtet ben Andrang ber Feinbe.

D, baß ihn broben eine Augel fanbe gleich bem Salisbury vor Orleans! fprach ber Berzog in fich, verbiffenen Grolls. Bin ich noch herr in meiner Stadt, seitbem er einzog an seiner Cuirassire Spipe? Der zwanzigiahrige, bartlose Mann ift herzog geworben, und wir muffen herabsteigen vom schwererrungenen Throne und biesem bas Diadem auf die blutige Sabelspipe hangen. Basalbo, Alles hab' ich getragen, ben haß bes Ontels einft, den Reid auf bes Betiers Giut, der Eisersucht langsames Ratternsangen, die lalte hölle einer froftigen Ebe; doch Alles dieses ertrug ich leichter, als den brohnenden Schritt des Befehls- habers auf dem Aestrich der eigenen Burg, der daran

mabnet, bag er auch uns treten und aber unfern germalmten Scheitel binmegidreiten tonne, wenn es ibm gefiele, ober ber Augenblid gebote. ber Bebante ift ein blaufauer Bift, meldes auch bas Rhinoccros und alle Riefen ber Ratur umwirft.

Das Schicffal ift Taunia und wechfelt gern! fprach ber Ritter. Das ift uns boute Gram und morgen Eroft. -

Schaler Gemeinspruch für ben jegigen Moment! fiel ber Bergog ein. Diefe Rorblanber mit ben Rraftgliebern und Beiglopfen taugen nicht ju uns. manbier find une bie ba braugen, und, muß ber Sall fic beugen unter bes Ablers Berricaft, fo mablt et lieber ben Rachften und ben Ginbeimifden. 3d baffe biefe tobten und berglofen Roloffe, und meine Dafregeln find genommen.

Still, Gnabigfter, ftill bier! fuhr ber Bertraute gwifden bas Bornwort. Diefe Pfeiler baben Dhren, und bie Beiligenbilber tonnten ergablen. Diefe Denfchen feben gerabe fo aus, als wenn ihnen ein Rirftenbaupt nicht mehr galte, als ber Schurtentopf bes Spions, nach bem fie beute frub mit fichern Rugeln, wie nach einer Luficheibe, ichoffen; und , überbem ift ber Berr ba broben auf bem Thurme ein feder, burd. greifender Bagebale, ber in ben erften acht Tagen feines hierfenns icon bas gange Bolt gewann burd Milbe und ftrengfte Ordnung, wie auch burch eine Aebnlichfeit mit Ew. Durchlaucht geliebtem Bater, bem wohlfeligen Pringen Prosper, bem Lieblingsbruber bes bochfeligen Bergogs. Und geftanben Gie,

Gnabigfter, boch felbft, wie ber ichmarglodige junge Rriegshelb, mitten aus diefen blonden Sunengeftalten bervorragend, einen feltsamen, ploplichen Einbrud auf Sie gemacht. —

Es war bie Ahnung meines Sturzes; es war bas Borgespenft meiner zertrummerten Krone! ant-wortete bufter Perzog Giacomo. Und gerade dieser Einfluß auf mein Bolt trifft mein Perz wie Dolchfloß und wirft meine Pand an das Degengefäß, wo ich nur die Gestalt des Feindseligen erblicke.

Lift ift die Pharaonsmaus, die das Krotobil bejwingt. Unfer Galanteriedegen fplittert wie Glas am Schlachtichwerte. Drum Ruhe, mein gnadigfter herr; fie und ftille That führen hier einzig zum Ziele. Die Phiole fep filbern und blant, die das todtende Gift einschließt. —

Barum mahnet Ihr mich gerade heute an das? fragie der Perzog mit halber Stimme. Heute, wo der Preis jener raschen That mir verloren scheint! Aber recht so! — Schwellt durch den Sturm der Erzinnerung meinen Ingrimm auf zum schlingenden Meere; schüret das innere Feuer dis zum vesuvianischen Ausdruck, das ich heute das Alter vergesse und die weichliche Gewohnheit. Rein, ich will nicht umsonft zerfallen sepn mit meinem Gewissen; ich will Raum haben sür alle Bünsche dieser Brust, und die bewassnete Pand soll nicht zurüczuden, wo es das Perrscherdassen gilt. Dieser gestürzt und in Feindes Pand; mein Beid, der unzerdrechliche Thranentrug meines Lebens, der unstruchtbarzbörrende Keigendaum an meis

nem Wege, jum Mofter, und bie blübende Giovanna auf meinen Thron und an mein herz! Eine verwegene Mitternacht foll bas Alles gebären, fon die bunfle, reiche Mutter werben einer neuen Belt von Sicherheit und Pochgenus. Beordert alle Mafchinen unseres Billens in mein Cabinet! Ebe die Sonne fint, sep die furchtbare Pulvermine gegraben.

Basalbo runzelte bie glatte Stirn und wollte reben; doch ber Kosat am Thurmpförtchen salutirte mit Geräusch, und mit leuchtendem Auge und frohlich-blübendem Gesicht trat Graf Aleriew in die Kirche berab. Unter seinem linten Arme glänzte die Basse, sest an das hohe Derz gedrück; der große Hut, durch ben schwarzschillernden Zederwald umwogt, verlängerte noch die Achillesgestalt, und schwarze Loden tränselzten sich bie zum breiten Goldschmud der Achseln bernieder.

Sieh ba. herr herzog! rief er mit einer Art gutmuthigen Spottes. Es wird Ernft, gut brum, baß Ihr ba fepb. Auch Euer Regiment muß heute bie bequemen Cafernen verlaffen und auf den Ball; benn die Zauderer und Schnedenreiter braufen werben plötlich lebendiger und ruden hervor.

Meine Garben wollt Ihr gebrauchen ? fragte ber Bergog verlegen jurud. Doch im gall Eures Rudguges mare bann Stadt und Land verloren. Lieber laft fie entwaffnen, boch nicht fecten jum fpatern Berberben ihrer Landsleute und Braber.

Macht bas aus mit bem Schidfale, Bergog! antwortete Alexico mit gehobener Stimme. Dber foll ber Sowarm meiner Affaten, wenn er bie Euren nicht mit uns fechten fieht, fich in Feindes Lande glanden und in einer Biertelftunde Eure Gaffen wuft machen und Euren Strom zu einem Blutbache? — Was nicht mit uns ift, ift wider uns: das ift die Glaubenslehre bes Kriegs, in der Ihr sowohl, wie ich, kein umfurzender Mahomet sepn werbet. Der Mensch muß fich fürgen den dunkeln Nächten, oder fie fturgen ihn erzürnt in die Racht, in der fie wohnen. —

So foll ich bas gewiffe Unglad befehlen ? fließ Gigcomo beraus.

Das gewissel fragte spit ber General. Bist 35r, zu wem 36r sprecht? Sieht mein Gesicht aus, wie neu-römische Feigheit, ober blinzelt mir im Auge neapolitanischer Banditenverrath? — Herr Herzog, die nordischen Eisberge troben Jahrtausende lang dem Ansturme des Oceans, und so wenig, wie Enre gebrechliche Bernunst herauszugtübeln vermag, wann sie erliegen der Gewalt, so wenig könnt Ihr voraus wissen, ob ich nicht schon mir Eure Haupistadt zur Gradesppramide ober zum Feuerbett meines Herculestodes erwählt habe. Des Ariegers Baterland ist sein heerlager; es gelüstet mich saft, hier der Leonidas des Weinigen zu werben.

Ein Plat in ber Geschichte, mit bem Berberben eines fremben Bolles erfanft! höhnte ber Berzog. Das ift die lette Mobe ber herren vom Schwert-handwerte, und biese pruntende Modetracht ift gar wohlfeil!

perr Bergog! antwortete gezogen Graf Alexiem.

36 muftere nicht allein bie blanten Baffen meiner Braven; mein Auge erfennt auch ben Roft am Bergen ber Umgebung, fo jung es ift. 36 warne End und die Euren! Deine gange BRicht gebort bem machtigen Berrn, beffen Karbe ich trage, und feinem Ber mit bem Reinbe verfehrt, ift meinem Rriegsgericht verfallen, und in bemfelben figen bartige, blutgewohnte Rriegeleute. Saltet Eure Bafallen im Baume ber Rlugbeit feft. Berbachtig Gefindel ift wieberum beute Racht eingefangen worben im Thale an ber Stadt; es find Einwohner bes Landes, es find Burger ber Refibeng barunter. Roch fprach ich fie nicht und hoffe, teine Beugen eines Berbachts gu finben, ber mit jebem Tage in mir gewachien ift, und welcher Euch mehr toften tonnte, als biefes Solos und bie Schape, die 3br bort in Gurer Ubnengruft verbergen laffet.

Ich bin ein souverainer Fürst! Bas tonnet Ihr ichalten über mich und meine frei gesprochene Meinung ? wallte der herzog auf. Basaldo zitterte zusammen und faste ängstlich den Arm bes herrn. Der General ließ ben Sabel in die linke hand fallen und hob ihn mit biefer vor fich hinaus.

Rennt 3hr bas Scepter ? fragte er ernft. Diefes ift Alager, Gefet, Richter und Dentersmann zugleich. 3ch warne Cuch nochmals. —

Die Berzogin Madalena ericien, von einer Ehrendame begleitet, in der Rirchthure, und nach einer ehrerbietigen Begruftung zog fich Graf Lieben zu seinen Officieren zurud. Die Fürftin ging unfichern

Schrittes auf ihren buffern Gemahl zu, beffen Antlit fich bei bem Anblide ber bleichen, hochgewachsenen, boch gramgebeugten Frauengefialt noch mehr verfinfterte.

Mein gebietender herr, fagte fie mit ber Stimme ber Demuth und Bitte, ich betete im Augustinerstlofter; inbeffen folog man eigenmächtig mein Zimmer auf und nahm jedes Silbergerath und all meinen Schmud heraus. Gefcat foldes auf Euren Befehl?

Allerdings, und habt Ihr etwas bawiber ? antwortete bie bartefte Mannerstimme.

Richts, mein Gebietenber! fuhr bie gebrudte Fürftin fort. Aur eine Bitte brangt fich mir aus ber Bruft babei, feit Jahren bie erfte an Euch. Auch mein Becher ift fortgenommen, aus bem ich trant feit zwanzig Jahren. Laft mir ben Becher zurud= geben, ich miffe ihn ungern.

Poffen! lachte ber bergog. Er wirb verpadt feyn tief im Gewolbe mit ben anbern. Last Euch ein ans ber Gefchirr reichen. Die Thranenfruge ber Atten waren irben. Es fteht tein Pfalter an bem Silbergefchirr, und für eine bugenbe Boterin, wie Ihr Cuch felbft oft nanntet, ziemt fo tein folch Glanzgerath.

Gebt mir ben Becher jurud! bat fie mit bem tiefschneibenben Cone schmerzlichfter Innigkeit, und ihre Augen erblindeten fast im Thranenüberfing. Ein Gelübbe verbietet mir, aus irgend einem andern Gefaß zu trinten mein Lebelang. Soll ich schöpfen wie die Bettlerin mit hohler hand und trinken, wie fie, aus bem eigenen Fleisch? Gebt mir meinen Becher

jurud! Er ift ein Gedächtniß an ein gar liebes, heißgeliebtes, verlornes, ewig beweintes Befen. —

3pr follt nichts lieben, follt nichts beweinen, tobte ber Perzog auf. Das ift ber Storpion in meinem Bett! Diefer Jammer ohne Sprache beutet Berbrechen gegen mich. Diefe ewigen Thrancnfluthen haben die Freudenfeuer meines Hauses ausgelöscht. In dieser ewigen Buße ift alle Liebe geflohen und an der Langeweile gestorben wie ein schwindsuchtig Madechen an verhaltener Begier.

Giacomo! lallte bie hohe Frau, nur etwas bas eble haupt erhebend; mußtet 3hr, was 3hr fprccht! D, ich leibe ja nicht burch mich allein; ich trage für ben, ber mich peinigt, und mein Schweigen ift bie hochfte Liebe für ihn.

Rasenbe! Mit bem Rathselwort könntet 3hr auch mich rasend machen zulest! fiel er ein. 3ch kenne Eure Schritte alle, seit ich die Krone theilte mit Euch. 3hr seide Banbels. Also ift diese verbaltene, stille Liebe die Reigung einer Rarrin zu einem Bilbe, und 3hr seyd mir verächtlich drum geworben. Geht in Eure Betflube und rutschet die Knie wund, bis der Berftand in der Körpermarter gesundet! Geht!

Rein, ich gehe nicht! fprach fie heftig. Bas ich liebe, mußtet auch Ihr lieben in Schmerz und Raferei, wie ich, kenntet Ihr es. Bas ich liebe in Gram und blutigen Thranen, seph Ihr selbst und nichts Anderes. D, gebt mir meinen Becher, das einzige Ucherbleibsel ber hochsten und schredlichften Stunde! Gebt mir ihn, ober ich fcmore hier vor Gottes Antlig, teinen Erant wieber ju mir ju nehmen und ber Gruft mich ju opfern, wo mein Liebftes rubt bei ben Lobten!

So fterbt und macht mich los von verhaßter Rette, dann will ich glauben an Eure treue Reigung zu mir. Den Becher bekommt das thörichte Kind nie wieder. — Rauh fprach so der Farft; sie war ibm nah getreten, und seine Pand sieß sie jest unsanst zur Seite, sich Plat machend im Fortgeben. Graf Alexiew war hinzu getreten und sing die schwankende Dame in seinen Armen auf.

Man erzählte mir in meinen Anabenjahren Bieles von füblichem Mitterfinne und füblicher Rittertugend, sagte hastig und aufgeregt der General; doch ich finde nicht einmal die Uchtung für Weiblichkeit und ben geehrten Anstand, die bedachte Jucht im gepriesenen Lande und muß drum die Lehrer Schwarmer und Lügner nennen.

Wenn ber Bart ju machfen anfängt, verfliegen bie Anabentraume! bobnte Giacomo gluthroth und augenrollend. Alexiem's eble Juge verwoben fich jum blutburftenben Schlachtgeficht.

Aber ber nordische Anabe foll End Sitte lehren und ben Abelsspruch, ober er wird Euch ben geschänsbeten Degen brechen und vor die Just werfen! Bon beut' an ift biese gemishandelte Dame in meinem Schutze, im Schutze ber Fahnenwache meines Monarchen. Sie ift herrin in biesem Pause, ich bin ber Gaftreund, wenn auch bas fromme Leben ber Birthin

mich heut jum erften Male in ihre Rabe bracht. Tab bem, ber fie nochmals unfauft berührt, fer es mit Bort ober hand, fep es herzog ober Kriegs: tnecht!

Sepb 3hr ber Papft unferer Chebundniffe ober ber Sittenrichter Stalia's ? fragte mit gurudgezogenem Grimm ber Bergog.

Ich bin herr in biefer Stadt für ben Moment und nur meinem Raifer verantwortlich. Sein haber Sinn wiegt nicht den Schwertschlag allein, sondern er schmüdt auch mit dem Ordensband die menschliche Empfindung und den Ebelfinn. Und, hat diese Dame nicht in einer Stunde ihren Becher zurud, den descheidenen Bunsch eines heiligen Gefühls, so lasse ich meine bärtigen Lanzenmänner suchen in Eurem Lodtengewölbe, und dann möchtet Ihr am Abend weber Becher, noch Goldtrube, noch Diamantendiadem wiederknden.

Raid verließ ber Perzog bie Kirche; Mitter Bafalbo falgte ihm mit icheuen Bliden. Auf ben Arm bes Beichirmers fich ftagenb, richtete fich bie Perzogin wieber empor.

Ich banke Cuch! sagte sie mit fast gebrochener Stimme. Theilnahme ift Balsom far Bunden ber Geele, obgleich bie Eurige mein Schissal nur verschlimmern wird. Paltet mich nicht für eine Thörin ober eine Kindische, wie der grausame Mann mich nannte, dem ich Mies opferte, Seelenruhe sogar und Seligkeit vielleicht. Der Becher, welchen ich forberte, ist mir ein Peiligthum, wie Altarkelch und Bostie.

Ein geliebtes Rind trank barans ben erften und ben letten Erbentrunk. Die Stunde, welche es brachte, nahm es auch wieber. Nicht einmel sein Grab ift für mich ba, um mir ein Altar zu sepn für meine Schmerzesopfer. Der Silberbecher ift Alles, was ich von bem geliebten Besen habe. Ihr tragt ein herz unter dem Stahlpanger, so haltet Ihr auch gewiß der Mutter Anhänglichkeit an solch ein Kleinob für keine Träumerei.

Der kindliche Kon und ber bemüthige Blid ber hoben Frau machten das Gemüth des jungen Kriegsmannes so weich, das er midsam feine Zähren zurüchielt. Seltsame, unerklärliche Gefühle hemmten die heißen Blutwellen in Perz und Abern; eine tiefe Angst, die fast wie eine Freude sich fühlte, ergrissihu, und er hätte die fremde Dame an seine hochpochede Brust reißen mögen. Wehmütdige Erinnerungen an seiner Kindheit Schickale stiegen wor seinen nassen Augen auf, so küste er indrünstig die Hand der Fürstin, als ware es seiner Mutter Hand, und führte sie ehrerdietig dis an die Galerte vor ihren Zimmern.

Soch ftand die Sonne, und die Menichen fluchteten fich in die fühlften Steingemacher bes hauses, in trager Siefta den Drud des Mittage vorüberziehen zu laffen. Graf Lieben suchte die Schattengange des Drangenhölzigens im Schlofpart. Er wollte für die

wunbenden Empfindungen ber Morgenscenen, die fein Leben niedergedrudt hatten, fich wedenden Reis und ftartende Erquidung holen, da fein Dafen all feiner angeborenen Araft bedurfte für die hereinbrechenden Sturmtage.

Unter ber tiefherabhangenben Thranenweibe amplatichernben Marmorbaffin wartete ichon bes berrliden Mannes die ichnell und fühn erworbene Geliebte, Pringeffin Giovanna, die Richte ber herzogin.

Und fie ift ja überall bie Berfohnerin, Die MMmachtige über bem Schidfale, fie, bie feelvertnupfenbe Liebe! - 3br Blid bemmt ben blutigen Siegesforitt bes Beiben ; ben Barbaren gabmt ihr Someidelwort und entflammt ben Anaben jur Gigantenthat; fie macht eine Blume jum golbenen Bließ, ber glübenben Argonauten Preis, und, in ihrem Ret gefangen, wird ber Rlugfte ein tanbeind Rind und bergift in ihrem Geheimniffe gludlich alle Dofterien ber Biffenicaft und Staatstunft; ber Lichtfrabl ift ibr Blugelroß, und ber Bebante ihr Befandter; ihre Sanatifer find Salamanber im Zeuer, Symnen fingende Templer auf bem Scheiterhaufen und Achillen, wo es gilt; fie wiegt bie Denfoheit auf ihrem Schofe, und alles Große fangte fie an ber Schwanenbruft; eine republicanifde Schwertjungfrau, tilgt fie bie Ungerechtigfeit bes Schidfals und gleicht aus unter ben Rinbern ber Erbe bas gottliche Erbtheil; in bie Erbbutte bes Bettlers tragt fie ben himmel und bas bochfte Glud und wirft ben Ronig auf ben glubenben Roft ungeftillter Sehnfucht; matt wirb am Tempel

ber Liebe die neibische Beit und ftumpft ihren Jahn, benn jeber Reugeborne ift ein frifcher Priefter ihres Dienftes! --

So war fie and mitten in ben Schlachtichritt bes jungen Reußenführers getreten, und er batte ben Gruß ber hulbin nicht berfcmaben mogen. Und wer verbachte es bem Rrieger, wenn er rafcher und unbefonnener in bas Leben greift und nach ber greube, bie für ibn, und für bie er morgen bielleicht icon nicht mehr ba ift? Rabe ber Gefahr machfet bes Lebens Berth und ber Stunden Breis. Und bier. wo aller Blutbenreig ber Jugend fich ibm bot, wo im großen, runden Auge, lichtblau, wie im Morgenbim= mel, finblide Unioulb bas erfte, engelreine Gefühl ber Ratur aussprach, wo in ber garten, fomiegfamen Geftalt, im feinen Dabonnentopfden, von blonden, reichen Loden, bem Beiden venctianifder Beimath und einer Seltenbeit in fo füblicher Bone, umringelt, ber Anofpenmai bes Lebens bie Ginne lodte, mer batte bier afcetifc ber Lodung wiberftanben, und wenn auch bie nachfte Stunde Trennung und fichern Lob gebroht? Ber batte bier ben Gram bebacht, ben bie Berfuchung und ber in ihrem Caumel leichtfinnig getpupfte Bund über bas geliebte Befen merfen tonnte ? - Und ber mabre Belbenfinn tennt ben Gebanten bes Lobes nicht, er glaubt fic unverwundbar und unfterblich; bie Gefahr ift nicht ba für ibn, benn fein Auge fieht nur bie Pflicht, Die Großthat und bes Sieges berrlichen Rrang. -

Mitleib und Denfolichfeit hatten ben Bund biefer

jungen Perzen eingesegnet: beibe öffnen immer so leicht bas herz für ihrer Schwester, ber Liebe, Einzug. Als ber frembe Peerhaufen einrückte in die Perzogsfadt, sah die fürstliche Familie vom Schlosbalcon den Kahlgerusteten Gasten, wenn auch ohne gastlich Sefühl und sorgbewegt, entgegen. Bor seinen Reitergeschwadern ritt Graf Alexiem in blandem Panzer und Silberhelm, und Aller Augen wandten sich der hohen, ausgezeichneten Gestaltung zu. Schien er doch ein Römerheld alter Zeit vor einem Punnenheere des Attisa. Zwiesache Theilnahme fesseite die Blide der Italiener an den Jüngling.

Unter ben boben Platanen bes Schlofplages bieli er bas Rog an und ichwang fich leicht vom Sattel. Die bergogliche Ramilie tam berab, ben gefürchteten Beneral zu begrußen. In biefem Mugenblid murbe bas Pferd eines jungen Reiters icheu bom Rlattern ber Seidenfabne ber aufgeftellten Schweizermache und vom brobnenben Rieberfeten ber Bellebarben: frant foon durch bie Dige bes Buges gewefen, brach es in Lollbeit aus, brebte fich im Rreife berum, Baum und Sporn bes Ungenbten nicht achtenb, bis es ben Betaubten berab und mit ber bebelmten Stirn gegen ben barten Stamm einer alten Linbe warf, welche bem Portale bee Valaftes junachft ftand. Blut ftargie unter bem Stable berbor, und wie tobt lag ber Rrieger. Der Beneral eilte bingu, und er fab eine meibliche Beftalt am Saupte bes Lobten, auf beren lieblichem Antlige Schred und Angft fic mifchten, und bie mit milben Rlagetonen ihr weißes Enchlein bot

jum Berbande ber tobtlichen Bunde. Beiber Augen trafen auf einander; ein Gefühl bewegte fie; der Augenblick entichied für zwei Leben und zweier Wefen Glück.

Seimathlich ift überall ber Rrieger; fein Saus ift bie Belt, die fein Somert beberricht; fo mar auch nach einer turgen Boche Alexiem einbeimifc geworben in fremter Stadt und Burg, in einer Boche beimifc geworben im fremben Bergen, und, menn bie erfte Liebe bie icheuefte ift braugen unter fremben Mugen, und wenn fie bie Dofterie am beimlichften birgt, weil fie ihr noch bie beiligfte ift, fo ift auch erfte Liebe oft bie tubufte unter vier Augen, benn fie bebarf nicht ber Borte Gomud, und fie tennt noch nicht bas ichlaue Rampfipiel zwischen Eros und Anteros und ber Berfellung coquettirendes Abftoffen und Angieben. Die erfte Ginfamteit gab bie bolle Beibe ber Seligteit ben beiben Gludliden, ungegbnet von ber Umgebung, bie, von vielfachem irbifdem Intereffe bewegt, feine Sinne batte fur ber Gefühle farbenfpielende Aurora; nur die Eifersucht in des Bergogs Bruft abnete und bewachte mit fillem Ingrimme ben jungen Sag biefer verhaften Liebe.

Die Drangen schatteten und goffen beranschenden Duft herab; der schlante Dleander marf hochrothe Bluthen gum Brauttrange nieder; fanfte Welodie platicerte im Silberftrahle bes Springbrunnens. Giosvanna lag an des Mannes flarter, hochpochendet Bruft. — Ift es benn? fragte fie bang bewegt. Raben die Schreden? Und mußt Du hinaus, Geliedter?

Es ift! antwortete glabenden Auges der Kriegsheld. Doch ift meine Seele frei und leicht und soll über Deine Seele auch ausgießen ihren hellen Tag, damit Du unbefangen bleibst und unbekummert in der Racht, welche uns aufsteigt, und die nur kurz sehn wird.

Unbefammert? Und Du in Schwertern und unter Geschoffen? laute bas Mabden, fast gefnidt von ber Gewisheit. Zaufend Augeln werben fliegen; ach! nur einer bedarf's, um mein Alles ju verberben.

Gunftig ift dem Liebenden ber himmel! lacelte Alexiew. Dein Bild auf meiner Bruft ift ein Zalisman gegen ben Tod, wie Dein Bild in meiner Bruft ein Talisman ift gegen Sande und hölle! Ich liebe Dich innig, heiß, ewig, wie Du mich liebst, und doch wansche ich Schlacht und Zerftörung; benn nur barin tann ich gewinnen, was mich Dein werth macht, was Deinen Besig und seine Sicherheit mir zusagt. Aut aus dem Chaos des Kriegs kann unser Paradies sich gestalten; nur mein Schwert kann mir das höchste bringen. Die Zeit dranget; dies ist vielleicht die leste ungestörte selige Stunde zwischen uns. hore drum genau und folge! Unsere Liebe bedarf Schup und Freundschaft. Die Perzogin erfahre noch heute Alles von Dir, was zwischen uns war und ewig sepn wird.

Die Perzogin? fragte topffcuttelnb Giovanna. D, was vermag fie, bie fich felbft nicht fougen tann! Du haft Recht, bie Beit brangt. Go wiffe auch Du benn, was ich so gern verschweigen mochte. — Der Berzog verfolgt mich. Ich ahnete seine Reigung

Faum. — Basalbo, sein Bertrauter, sprach sie mir aus vor Aurzem. Er haßt seine Gemahlin, meine Tante. Eine seltsame Trauer schied sie von ihm schon lange; er meint, sie klage um eine verlorene Liebe ihrer Jugend, und so steigt sein haß mit jeder sinkenden Sonne. Er will sich jest ihrer entäußern, sep es, durch welches Mittel es wolle; mir hat er herz, hand und Thron bestimmt. Du warest die hoffnung, mit der ich die Botschaft ertrug; Deiner Liebe Gewispeit gab mir die Kraft, daß ich nicht unmächtig verzweiselte! nun hilf Du auch; sorge! schüße die Geliebte! denn der herzog ist mir fürchterlich, da ich ihn kenne.

Bergog! Bergog! Inirichte Alexiem, inbem er bie Sand an bie linte, jest maffenlofe Bufte legte. Er ift in meiner Band feit beute. Eingefangene Spione, feindliche Depefden liefern ibn in meine Baft, fobalb ich mag. 36 iconte ibn bislang, iconte ibn gerabe beute, wo ich ber gurftin nabe ftanb gum erften Dale, und fie mir ericbien wie einer Mutter Bilb, und ihre Sowermuth mein Gemuth mit rathfelhafter, inniger Theilnahme umfing. Gorge brum nicht, mein bolber Liebling! Lag mich malten unter bes Schidfals Soute! Die Gewalt ift mein. Der Rrieg, fonft ein Beind aller Menfchen, ift unfer Freund, unfer Bunbesgenoß, benn er lofet ber herrichaft Banbe, ger= ·folagt bes Gefetes Safel und hangt Krone und Recht an bie Somertipipe bes Tapferften. Gile gur gurftin; entbede ihr Alles und ergable ihr auch meines Lebens turge Gefdichte, wie ich fie Dir jest ergable.

Auf einen Marmorfit 30g ber Jungling bas borchenbe Mabchen, und mit wachfenbem Staunen bernabm fie fein Wort.

Richt bes Nordens rauhere Flux war des Grafen heimath. Italien hatte des Knaben erftes Weinen gehört; doch kannte er weder seine Aeltern, noch den Ort seines Werdens. Gleich dem Romulus, verstoßen von der Mutter Brust an das Ufer eines verschlinzgenden Stroms, hatte auch ihn Infall und Menschslichtigereitet, und die Milde einer fremden Dame hatte ihm, so wie die Perzensgüte der Lochter Phasrao's dem Gesetzeber Israels, die Berwaisung in Glanz und hoheit gewandelt.

Ein wornehmer Ruffe lebte mit ber frankelnben Gattin ju Reabel. In eine Ehrenfache wird bet Auslander verwidelt, welche ein ungludlich Ende für ben Gegner nimmt. Ale Rrembling balt er feine Perfonlichfeit nicht ficher mehr im ganbe ber Rache und im Beimathepfuhl bes Banbitengefdlechts. Die Bermandten bes Getobteten find angefchene, reide, wilde Menfchen. Rur eine fonelle, ber flucht abnliche Abreife fann retten. Gie wird begonnen, und, um jebe Berfolgung ju taufchen, nimmt bie familie bes Grafen Licben nicht bie gewöhnliche Strafe, fondern fabrt Zag und Racht auf Bintelmegen bem Rorben gu. Go berührt in einer Racht ihr Reifegug einen raufdenben Rluß, und nicht fern bon ibmerblict bas Muge ber Reifenben ein bom Monde beleuchtet Ritterfclog, mit Thurmen und Binnen in bie Bolten binaufgreifenb. Gowarze Better bingen

babinter, bie nabe Entladung brauenb. Babrenb ber Ueberlegung, ob man Sous fuchen gegen bas nabe Gewitter ober bie gabrt fortfegen foll, raffett langfam ber Bagen auf ber gelfenftraße am Strome berab; ba ruft mit Scheitworten ber auf feinem Ameragaule borreitenbe Rofat ber aufdlagenben enalifden Leibbogge bes Grafen gu. Dan fragt, man balt. Der große Dund bat am Rande einer Brude, über welche bie Strafe führt, einen feltfamen Rund gethan. Ein weinenbes, jungfigebornes Rind liegt por bem bumpfbellenben Thiere, bas bie Binbeln gu faffen und es fortantragen ftrebt. Die Grafin lagt fic ben fleinen Ungludsfohn an ben Bagen tragen. Reine Binbeln, ein golben Rettden am Salfe machen Die Theilnahme fur ben Kindling fleigen; bie finberlofe Dame mirb boppelt bewegt fur ibn in Abichen über bie Unmenfolichfeit ber unbefannten Rutter, in Mitteib über ben bulflofen Buftand bes ichmargtopfigen Eleinen, ber fie im Danbenlichte mit großen Mugen antachelt. Gie nimmt bie Baife auf ihren Arm, unb, eim Beiden bes himmliften Boblwollens in ibm fcauend, ja felbft in Angft, bas im Mugenblid ibr lieb geworbene Unterpfand gottlicher Gnabe ju berlieren, gibt fie Befehl gur Fortreife. Auf bes befonnenen Grafen Befehl burchfpurt ber Rofat und bie Dienericaft mit ben hunben bie nachfte Gegenb. Ringend erfunden fie ein menfchlich Befen, obgleich fe bis an bie Dauer ber Burg und bis an bie Balle einer Stadt bie Untersuchung fortiegen. Go geht nun ber Reifegug rafch bem Biele gu, und ber tleine

Italiener vertauscht balb ben warmen, orangenums bufteten Schoft seiner Geburt mit ber frostumringten Biege im Lanbe ber Sarmaten. —

Unbekannt mit ben Berworrenbeiten feiner erften Soidfale erwuchs Alexiem als anerfannter, im Auslanbe geborener Sohn bes Grafen Lieben. Die forg= famfte Erziebung entfaltete frub, mas bie Ratur in ibn gelegt. Un ber frubern Entwidelung tes Leibes, wie bes Geiftes, verrieth fich bie italifche Abfunft fomobl, als an ber füblichen Zeichnung bes Gefichts, am brennenben, bunteln Auge und bem fowargen Lodenwalde und feste bie Grafin manchem freundlichen Scherze ihrer Bermanbten, mander beimlichen, fcarfen Berleumbungerebe ber Rachbarn aus. Anabe murbe ein junger Bercules, fraftvoll, fubn und muthwillig, und fo nahm ben taum ben Rinberfouben Entwachsenen ber alte Graf von ben Gutern in die Refideng, nahm ihn balb barauf mit fich in bie Rriege gegen Perfer und Domanen. 3m Lager erwuchs ber Rnabe jum Jüngling, und ber Jungling, faum ben erften glaum am Rinn, that fic mannergleich hervor und flieg unglaublich raich in ben Burben ber Krieger empor. Alle Tugenben bes Ritters und Coelmannes waren Mufter in ibm; nur ein milber Sabgorn, gerftorenb, wie bes Befune Ausbruch , boch auch eben fo ichnell verlobert , beichattete manden Moment feines bellen Lebens, bem Reinde verberblich und die Freunde in Diftrauen und Borfict erfaltend und abwendend. Die Belt mar fein : au bem Größten glaubte fich berufen ber folge Alexiem;

fein Bater actete ibn ale Areund und Kriegscamerab, und fo fummerte ibn wenig, bag er allein ftanb, auf fich felbft gelehnt und auf bes eigenen Gemutbes Rraft. Barter follte gar balb er bas Alleinfteben fublen. Die Grafin ftarb : eine alte Solachtmunde warf ben Bater auf ein langwierig Siechenbett, und ba erfuhr ber junge Mann fein Gefdid und bie Bebeutung ber golbenen Rette, bie er auf Befehl ber Mutter immer am Salfe getragen, und bie unter ben Baffenbrubern ibm ben Ramen Zorquatus verfcafft batte. Der fterbende Graf wollte bie Erbauter ber Ramilie nicht entzieben; bod fein anfebnliches Bermogen und Das Teftament ber Pflegemutter, welche bem geliebten Kindlinge all bas Ihrige ichentte, verblieb bem Bermaifeten, als er in ber Gruft einer ibm fo theuren und boch jugleich fo fremden Kamilie zwischen zwei bethräuten Gargen fand und nun ploglich empfand, wie es brudt, wenn ber Denfc einfam ift unter Millionen und in einer falten, ibn angrausenben Belt. -

Alexiew's, einziger Freund war das brave Schwert an seiner hufte: mit diesem wagte er sich in das neue Leben, und des Kaisers Gunft, das Bertrauen der alten Generale und Freundo des verstorbenen Grasen, welche den Jüngling im Feldlager gesehen hatten und in der Schlacht, stellten ihn dald auf den Plat, der ihm Bergesscheit gab in Gefahr und im wagigen Bersuch aller Lebensträfte, ihn der Liebe und ihrer Seligkeit entgegensührte mitten im Blutzgebränge des liebelosen Krieges.

Das erzählte Aleriem feiner Giovanna, wenn auch ohne iene fcmeichelhaften Berührungen, bie bes Gefcichtschreibers geber, welcher mit bem Proppetenauge in feiner Bergangenbeit fucte; bingufügte.

Wit beiben hanben faßte jest Graf Lieben bie Dande ber Prinzeffin, und, indem er ihr zutraulich, wie Geschwisterliebe blickt, in die großen Augen schauete, sagte er sanst; Giovanna! Benn Du bie irdischen Jufälligkeiten und Borzüge ber Geburt hochhältst, so bin ich Dein nicht würdig, benn mein Ahmenschild ift blind und roftig, und mein Stammbaum ist ein leeres Pergament; boch das Herz ist ein starter Felsenquell, Liebe gebärend und Keuerneigung sprudelnd für Dich; bas Gemüth ist Dir ein unverlesbar Schild zu Schirm und Schutz gegen alle Gewalten ber Erbe.

Die Liebe will nur die Liebe, fonft ift fie unecht und tein Kind bes himmels! antwortete Giovanna innig, und warf die weißen Arme um bes Mannes Pals. Bas außer ihr liegt, ift nur fiorend für fie, und feindselig. Du bift mir ein König, und ber eingige herr meiner Zage.

Erschredt fuhr ba Aleriew in die hohe. Ber ift ber Menich, fragte er haftig, welcher bort an ben Rosen schleicht und so augstlich forschend umhersieht? — Sorge nicht! fiel Giovanna ein; es ist ber Tanbstumme vom Schlosse, ein Diener ber Perzogin, ihr getreu, wie mir, und bem Perzoge gram, ber oft seines unglücklichen Zuftandes und seiner seltsamen Geberdensprache spottet. — Sie winkte mit dem Tuche über das Gestrauch, und Luca, der Taubstumme,

sprang cilig heran. Er trug ein Briefchen, und, in freudiges Lallen ausbrechenb, als er ben General sab, übergab er solches biesem. Reugierig erbrach ber Graf bas Papier, es tam von ber herzogin Mabalena.

- "Benn bie Rube einer Gebeugten," forich fie, "wenn ber lette hoffnungefunten einer Beraweifelten bem ebeln Sohn ber Frembe etwas gilt, wenn er im Baffenfelbe bas Mitleid nicht verlernte, wenn ber Cous vertannter Unfould ibm Pflicht ift, und feine ritterliche Außenfeite nicht log, fo mirb er aewahren, was bie Betzogin von ihm innigft und bringenb . bittet, eine geftern eingefangene Mobrin nur wenige Minuten lang in ihr Cabinet geleiten ju laffen. Gie gebort bem Reindeslager an und murbe fo cben unter ben Kenftern bes linten Soloffingels bin, mabrfdeinlich vom Saale bes Rriegsgerichts, jurud geführt. Es gibt für bie Bergogin in biefem Augenblide, vielleicht im gangen Leben, nichts Bichtigeres, ale bie Unterredung mit bicfer Schwarzen. Der General wird brum ber Bitte Erfüllung geben, ba er jeber Sorgfalt und Sicherheit Genuge leiften fann, welche feine Pflicht ibm gebieten mochte. - Dabalena." -

Siovanna hatte mitgelefen. Ber widerftanbe folder Beschwörung! fagte ber Graf wehmuthig. Bie muß die schone Seele gerrüttet fepn, daß fie in folche Troftlofigfeit versant und aller ihrer Dobeit fich also begibt in bemuthiger Rlage, und wie haffenswerth fieht ber Mann, ber folche Prachtblume welten ließ

apne Labeirant! - Die Mohrin foll gebracht werden, bas verlundet ibr foaleich. -

Das Mädden verständigte die Botschaft dem Zanbstummen, welcher topfnidend forteilte; dan warf sie sich heftig an des Mannes Berg. Wird die Liebe uns teine Daruentrone bringen, wie sie diese trägt ? fragte sie sanft weinend.

Dann nehme ich die Schmerzeskrone allein auf mein haupt und trage sie polz wie ein Liebespfand von Dirl entgegnete Alexicw; aber er wuste nicht, was er sprach. Die Sibyste in ihm redete aus seinem eigenen Runde den eigenen Fainwolpruch.

Bermegener Gobn ber Erbe! Benn man beine Somure bort, an welche fich fo oft unfichtbare Dachte bangen und die Borte, von Luft gebilbet, ju niebergiebenben Bewichten machen ; wenn man die Rubnheit Aussprüche, Die Bermeffenbeit beiner Berbeißungen bort: man follte bich mabrlich fur ben Erfigebornen bes Beltgeiftes batten, für ben Erbpringen ber Schopfung, ber auf tes Batere Gemalt und auf die fünftige Beltenfrone bin ftolze Soff: rungen in flotgeren Borten verfundet! Aber ba mebet ein migematifder Saud über bie Rlur, auf welder ber Stolze mandelt, und er liegt wie ber verenbenbe Birich in ber Bufte, und ber Staub wirb zum Stanbe gefammelt. Erbenfobn, brum fen ber Demuth befliffen, benn ber Sodmuth macht ben Rall barter, und tas citel erbobene Baupt trifft ber Reinbespfeil ber Goid. falemachte am leichteften! - -

Die Liebenben bielten fich noch lange umarmt.

Benn fruher keine Trompete ruft, fagte bann ber Jungling weich und inbrunftig, fo finden wir und um Mitternacht in ber Schlößeapelle. — Sie neigte bas Lockenhaupt bejahend, und Beide trennten sich rasch und gewaltsam und verschwanden in den entgegen: gesetzten Gebufchen.

Es gibt eine Liebe, bie bangt nicht ab von bem Frühlinge bes Altere und ber Gintageblume Sconbeit; bie empfangt ihr Leben nicht vom Bolluftobem ber Sinnlichfeit und wirb nicht vergebrt burd die lodernbe gadel bes Genuffes; nicht in feerer Schwarmerei bauet fie ibr loder Phantafienhaus, faugt nicht aus Mondlicht und Maienbluthen die buf= tige Rahrung für ein Schmetterlingebafenn; emig lebt fie mit bem Denichenwelen, benn fie ift ver= fomolien mit feiner Ratur, fie ift bie Gaule, welche feine Gefchiechtstafel tragt und vor bem Untergange idirmt. Bie ber Bilbe in Columbia's Balbern ift biefe Liebe ftart und unbezwinglich, benn nie verweichlicht fie burch Eultur und Dobe; ihre That ift Riefe, ihr Bort ift Engelsfang, ihr Opfer Gelbft: Preugigung, und ihre Lichesgabe ift bas Bergblut bes Belitans! Diefes emige Gefühl ohne Gleichen beißt: Mutterliebe.

Auf ihrem Betichemel lag bie herzogin Dabalena, gefoltert vom Riefenfturme biefer Empfindung. Sie betete nicht, nur bie Lippen zudten in der Qual um Borte; nur die Zinger durchwanden fic, ale

<sub>Digitized by</sub> Google

könnten sie nicht finden die fromme Berfaltung aw bächtiger Sande. Bom kleinen Altar blidte die Nabonna so mitscidig nieder; aber ihr himmelsblid und bas Gotteskind auf ihrem Schofte zerriß noch mehr bas wunde Gemüth der Anienden.

Die Thur des Gemachs wurde hinter ihr geöffnet. Grüne Grenadiere in Blechtappen banden
eine ältliche Regerin los und ließen sie ein in das
Closett. Die Perzogin fuhr auf, suhr herum und bebecte mit einem grellen Schrei ihr Angesicht. Zern
von ihr ließ sich das schwarzt Weib auf das eine
Anie-nieder, saltete die Sande auf dem Schenkel und
sentte das bäsliche Gesicht auf die volle, steigende
Brust. Nach einem tiesen Athemzuge ermannte sich
die Perzogin, trat rasch auf die Nobrin zu und hob
ihr das Gesicht in die Pohe.

Bift Du es, Ungeheuer? rief fie aus. hat Gottes Gerechtigkeit Dich endlich mir geliefert? — Bo ift mein Kind, mein Sohn, mein freundlicher Engel? Bo haft Du ihn? Bo ward er gemordet? —

Barmherzigkeit! jammerte das fcwarze. Beib. Ich bin unschuldig. So wahr ein Gott ift, und ein Bersohner lebt, ich bin unschuldig! —

Bas werbe ich boren! fagte leife gu fich bie Bergogin und ftrich fich mit ber Sand über bie erfaltete Stirn. Ift er tobt? —

36 weiß es nicht! foluchte bie Anienbe.

Du weißt es nicht? — Ergable, Dominica! — Erschöpft in Augft und Erwartung, fant bie bobe Frau in einen Seffel. Die Schwarze erbob fic, fab rings

im Bimmer vorfichtig umber und erzählte leife, langfam und oft abbrechend. Stumm faß indeffen bie Fürftin, jugewidelt in ihre Schleier, und nur felten gab eine judende Bewegung bas flurmifche Leben unter ben Bullen tund. —

'Es find zwanzig Jahre verlaufen feit jener Racht; aber ihre Mitternachtftunbe fteht noch vor mir, als mare fie bie fungfte meines Lebens, ich bin emig umfladert von jenem Mondlicht, und jenes Sunbegebell ericuttert noch immer meine Ohren. 3br waret bamals fo ein junges, liches Blut, gebietente Krau; ach! wer batte nicht gern fein Leben gegeben für Euch! - Aber bie bochgebietenbe Frau Bergogin, Gure Zante, mar gar eine geftrenge Dame. 3br folltet bem Erbpringen Giulio Gud vermablen; aber 3hr hattet mehr Boblgefallen an tem wilben Pringen Giacomo, bem Better bes Saufes, ber verzweifelnd in ben Rrieg jog, als er ben Ontel Bergog entichloffen fab, Die icone Madalena mit feinem Sohne zu verbinden. D, ware ber Bilbfang nur einige Monben früher in ben Rrieg gezogen, fo batte er moine uniculbige, angebetete Pringeffin nicht fo troftlos gurudgelaffen! Die Zante herzogin machte mich zur Bertrauten, als fie bas Unbeil entbedte. Die gurften follten nichts erfahren. 36 follte ben Beugen Gures Ralles jum Prebiger auf bem Berge jenfeite bes Stromes ichaffen. Ihr mußtet wenig drum, ginget fill in Gurem geheimen Rranfengimmer umber und bachtet arglos an Guren Gia-Die Racht tam, welche Gure Schmerzesftunde umfing; gludlich verlief Alles; bas iconfte Rnabden.

lag an Eurem Bergen, 3br tranttet es felbft, fart und bochermannet, aus Gurem Gilberbecher; ba nahm es die Sante Gud gewaltiam und legte ce auf meinen Arm. Roch bore ich Guer Geferei, Guer Beminfel, bas burch alle Ueberrebung und Berfpredung nicht bezwungen marb. Bie füßtet Ibr bann noch ben Rleinen in Ergebung, wie wideltet 3hr ibn in Die Schleier und puttet ibn mit Gurem Somude! Beinenb trug ich bie garte Burbe burd bie langen, unterirbifden Rreuggange bes Schloffes bis gur Relfenpforte im Thale. Draugen ichlug bas Mondlicht mir blendend entgegen; bochgefcwollen raufcte ber Blus, und alle Schauber ber buffern, hallenben Burggange batten mich nicht fo geangflet, wie jest bas ploslich auf mich einfallenbe Leben ber Racht im Der Rleine folug feine fconen Augen auf und lacelte ben Mond an; rafc trug ich ibn weiter. Das Thal mar burchichnitten, balb mar ich an ber Brude, ba tonte bict an mir fcallenbes Sunbegeflaff, an ber gelfenede ber Shalftrage murbe es laut, Denidenftimmen riefen feindliche, widrige Sone mir gu. 3ch glaubte unfer Gefcaft verrathen; ich fab Auflaurer, Berfolger. Befinnungelos legte ich bas Rind hinter ben Borfprung und bas Beiligenbild ber Brude in das bobe Ufergras, und ich felbft flob tief binein in bas buntlere Thal, fo weit bie gaße mich trugen. Stunden ichlichen vorüber; ber Mond war gefunten. 3d magte mid wieber beran jum Schloffe, aber, webe! was fant icht - Bolfenbruche in ben Gebirgen batten ben Strom gefcwellt; ausgetreten aus feinem

Bette, rafete er burd bie Ufer; bie Brude mar nicht gu beireten; bas Rind war fort, mabriceinlich weggeriffen burd bie Aluthen. 36 forfchte bie Racht binburd ben Strom binabmarts; ich fragte, ale ber Zag grauete, nach bei jebem Rifder am Ufer. Reine Gpur, feine hoffnung tam. Go wanberte ich immer weiter binab, als mußte ich bie fleine Leiche fuchen bis gum Meere bin, um fie ber heiligen Erbe gu geben. Aber im fand nichts. - Burudtebren mochte ich nicht; bie alte Bergogin batte vielleicht meine Erauerpoft voll Arenden empfangen; aber wie follte ich treten vor Euer frommes Angeficht, wie Eurer Freundlichfeit, Gurem Butrauen bie Luge entgegen bringen ? - 3ch pilgerte weltein, bettelte, arbeitete; fo tam ich nach Kranfreich, mitten binein in feine blutigen Gabrungen. Schwer bufte ich in jener Beit bie Unbefonnens beit ber Racht bes Berluftes; wie Morb und Raub lag es auf mir, und ich betete jeben Lag für Gure Ein ichwarzer Erompeter nahm mich jum Beibe; eine Ranonentugel tobtete ibn vor Rurgem in einem Ereffen. Auch ich foll Mutter werben obne Rann und Bater in nener Strafe. Der General will biefe Stadt nehmen; Spione wurden ausgesenbet. Dan wußte, bag ich bier befannt mar; man fcidte mich mit als Begweiserin, und ich nahm in flumpfer Somermuth ben gefährlichen Poften an, ber mich in robe Reinbeshand, ber mich jum Lobe führt. -

Richt bas haft Du ju furchten! autwortete halblaut bie Bergogin. Dein Leben verburge ich. Der feindliche Führer ift ein Ehrenmann, vor bem bas ichwangere Beib ficher ift. Aber ich will und Beibe ftrafen, mehr, als burch ben Tob. Gerungen habe ich und gejammert; aber bas Leben ift gan und bricht nicht. Du follft mein Rabe fepn, mir vorfrächzen follft Du täglich bie Geschichte, bis bas herz ftill keht, und ber Gram bie Nerven so bunn genagt, bas fie reißen. —

Und die gludliche Liebe brachte Euch feine Bergeffenheit? fragte fest unbefangener die Schwarze. 3ch borte, Giacomo ward Perzog, und 3hr fepd feine Gemablin.

Biulio, ber Erbpring, ergablte Dabalena, mein Berlobter, farb ploblic am Sochzeitsmorgen; fie fagten, am Schlagfluffe nach einem ju falten Babe. Gigcomo, ber Reffe bes Alten, marb ber Erbe bes Bergogthums, und ich feine Braut, feine Gattin. Bas Glud foien, vermehrte mein Unglud. Best erf fühlte ich ben Berluft in ganger Schwere; jest erft erfcien mir bie Gunbe ber Berftogung bes uniculbigen Anaben, ju beren Theilnahme mich bie Zante geamungen, in aller ihrer Unmenfolichteit. 36 burfte nicht ergablen bavon an Giacomo, fein Babgorn marbe in gerftorenben Bulcanen gerafet baben. Allein mußte ich ben Rummer tragen, verschließen bas blutenbe Berg und berfiegeln ben Mund ber Schmerzen. Dein Gram befrembete ben Bergog, meine Berfcloffenbeit war ibm Berbrechen gegen fic. Der himmel ftrafte mich burch Unfruchtbarteit; er munfchte Erben für fein Scepter. D, wenn er mußte, wie wir ben Erben feis nes bergoglichen Mantels hinausgeworfen in die talte Racht und das verschlingende Bett des wüthenden Stromes! — Die Liebe ftarb; das Bertrauen entflob; die Che ward holle, und so schleppt Madalena, durch die Schuld zweier Minuten, in deren keiner sie machetig war der Bernunft und besonnen zur leberlegung, eine zwanzigjährige Galeerenkette, befeuchtet von Thräsnen und Todesschweiß. —

Busammen sant die hohe Frau in dem Schuseffel, wie ein Todtenbild erstarrend, von ihren Schleiern bestedt wie mit dem Leilach. Betend kniete die Regerin ihr zur Seite und gelobte ihr in sich Treue und Trost und Pflege, wie sie es der Tante gehalten, welche sie einst von einem harten Corsaren und Zwingberrn um vieles Gold losgefauft.

Jeber hute sich, ber Sunbe auch nur ein Platchen zu geben in seinem Gemuth, ihr zu geben ein Platz, den auch nur auf ben kurzen Augenblid einer Lufternseit. Jum sichern, festen Rest macht die Sunbe ben geraumten Platz, und fruchtbar, wie das Geschlecht der Ragethiere, gebiert sie mit jedem Reumonde eine neue Brut der Finsternitz, welche zernaget und ausbohlet die heimath, die ihr Schutz gab, und nicht ruht, die sie das ganze Wesen verderbt hat, welches sie aufnahm und bei sich dulbete.

Sold ein verberbtes Befen mar herzog Giacomo, verberbt burd bie Sande und ihre machfenben Gefchtechter. Sinulidfeit und Jahjorn mar bas

Abamspaar, und aus ihnen erzengte fich ber Reib, bie heimtude, ber haß und bie Berratherei, bie Gottesläfterung und ber reuelose und vergebungsarme Rorb.

Auf seinen Atlaspolstern brütete er jest über neuen Berbrechen; bie vorgeschwollenen Angen verkandeten ben Boltenbruch bes Jornes, bie bunkle Bangengluth, bas Better ber Buth und ber Geift bes Berberbens bewegte bas emporstrebenbe haar, brütend in bem blutvollen Gehirns. Basaldo fand vor bem herrn, ohne Borte, ihn anhandend wie Satan mit bem Obem ber Holle, freundlich hordend ben Anschlägen ber Racht und wie ein schabenfroher Mephistopheles die hand leihend zum Berte ber Bernichtung.

Der herzog war aufs Aeußerfte getrieben. Stolz, herrschlucht und Eifersucht farmten auf ihn ein, wie viperumgürtete Erinnpen; er ftand auf dem Gipfel, Abgrund und Dunkel vor fich und hinter fich; keintstrahl zeigte Ausweg und Pfad: so überließ er fich der wilden, drangenden Gewalt in seinem Innern, dem bestochenen Führer verwüsteter Sinne.

Es foll zu Enbe! rief er aus, entschloffen und gewaltsam fich erhebend; es soll, ehe noch dieser Lag enbet! Hänge Blut, hänge Lob an ben Ketten, die mich umschutren, herunter sollen fie alle, alle, daß die nene Sonne mich fieht ohne Schande. Drei reiche, fühne Thaten an eine Minute zu hängen, ift schon verlockend als Idee; lohnend soll die Ausführung werden. Wenn die Mitternachtsglocke tont vom Schlofthurme, lassen wir das franklische Kriegevolk

burd bic Belfenpforte in bie Burg; ihre Borvolter reinigen bente Abend bas Thal bis an bie Mauer binan; Die beimliche Pforte ift unbefannt ber Btfagung, unbefannt biefem ftolgen Grafen aus Rorben. Der Zaubftumme fey bad Bertzeng; er plaubert nicht, er borcht nicht; ihm gebt bie Schluffel jum Einlaß ber Retter, er führe die tapferften Soupen bes geinbes zu bes Grafen Lieben Bimmer, bamit Rette ober Tob ben Dochmuth ftrafe. Die Stunde, melde jene einlaßt, muß uns auslaffen, mid, Did und bie Pringeifin Giovanna. Bir wollen aus bem Gebrang ber Gefahr. hinter bem Beere finden wir Freiftatt und Schirm, bie bier enticieben ift. Alles ift fo verabrebet mit bem gelbheren von bruben, bem wir unfer Land und unfere Perfon anvertrauen; ber burchgeichlüpfte Spion überbrachte und fo eben bas Schreiben von ibm. -

Und die Frau Perzogin? fragte Basalvo lauernd. Düstere Wolfen überzogen Giacomo's Stirn. Leiser und dumspallend kamen die Worte aus den verbissenen Lippen. Die Herzogin ift plötlich verschwunden, verstorben! sagte er. Auf der Flucht verloren gegangen, wie die Kreusa des Aeneas! Der Zusall mag die Aussage gedären, und unsere Zeit, voll des Ungewöhnlichen und Grausigen, wird um ein verloren Weib nicht forschen. Dier bleiden soll sie. Wo sie mit dem Tode spielte, soll sie unerwartet ihn sinden. Lasset das schwarze Gewöld ausschließen und lüsten! Sobald es völlig Racht ist, werde ich die serneren Besehle geben und selbst dabei seyn.

Er winkte, und der Günftling empfahl fich In fich versinkend, in Traume von kunftigem Glude sich bergend, blieb der herzog liegen auf ter Ottomane und sättigte sein herz an dem Borduste der köftlich, sten Genuffe. Auch dem Laster nadet sich der liebliche Traum, aber er ist ihm ein duftiger Blumenstraus, in dessen Berfied Giftfrucht und Schlange verborgen liegen als Strase und henter der sündigen Lüst; neben dem träumenden Sünder steht schon der schadenfrohe Dämon, die hand am Borhange, ihn wegzureißen mitten in der Eulmingtion seiner Täuschung.

Bor bem Saale bes Kriegsgerichts ftanben inbeffen die zitternden Gefangenen, von Bachen umringt, den Tod vor Augen und seine Qualen voraus
lesend in den kalten, verächtlichen Mienen der Rordländer, deren fremde Laute wie lauter Schreckensstücke
ihre Ohren qualten. Unter ihnen war auch Dominica, die Mohrin. — Die Berdore waren geschlossen,
man wariete nur noch auf den Feldherrn, der die
Sprüche bestätigen mußte; und jest kam dieser im
Kriegerschmuck, blank und klingend in Waffen, durch
die Galerie herangeschritten.

Bar bas ber General ? fragte bas Regerweib, als Mexico vorbeigeschritten, bewegt und zitternd mehr als alle bie andern Tobesgänger. Bar er bas, bieler junge, schwarze Mann mit ber goldenen Kette am halfe?

Barum fragft Du fo besonbers, Du Rachtrabe ? entgegnete ber Lieffanber, welcher bie Bache befehligte. Sa, er war es, unser Stole, Guer Berberben! —

Und die Rette ift ein Orbenszeichen ober -? fragte fie weiter.

Bas weiß ich's, Du neugierig Rachtlind! antwortete ber Schüßenhauptmann unwirfch. Gin ruffiicher Orben ift es nicht; vielleicht eine Ehrengabe eines fremben Pofes ober ein Beuteschmud aus bem Turtentriege.

Die Mohrin schwieg, in Gebanken verfallend. Die Gefangenen wurden hineingefordert. Um die lange Tafel saßen Ehrenmanner aller Baffenarten, siell und ernst. Aleriew von Lieben thronte in der Mitte, einen Brief der herzogin lesend. Der Urtheilsspruch erklang; Tod rief er Allen, nur dem schwarzen Beibe Begnadigung auf hohe Fürditte. Die Posaunenrus am jungsten Gericht wirken wird auf die Millionen erstandener Sünder. so sah man hier Laotoons-Gruppen sich sormen durch den Gewalispruch, Entsehen aussprechend und Erstarrung des höchsten Schredens. Nur die und da tönte ein leichter Schrei, wie die Rriegsleute sest die Bande sester schmürten und die Berurtheilten herumstließen zum Eingange, der ihnen Todespforte wurde.

Die Mohrin ftand allein und beugte fich jest tief por bem General, welcher ihr naber trat und ibre Sand nahm.

On wareft früher im Dienfte bes berzoglichen Daufes: fo trieb Dich mohl nur bie Liebe fur biefes ju bem beillofen Geschäfte; fprach er gutig. Du bift

frei und bleibft im Schloffe. Die Bergogin burgt für Dich; bas fep Dir bie engfte Rette, wenn eine Menschenseele Dir in schwarzer hulle wohnt, und ber Unbank nicht Deine Luft ift. —

Unverwandter, festgebannter fiets hatte das Beib ben Rebenden angeblickt und gleichfam feine Lone eingesogen. Bas ftarrft Du mich fo an? fragte er bann. Eine Aehnlichteit, groß und wunderbar! lallte fie. Und Eure Gnade gegen mich! feste fie fchiell bingu. Go selten von ben Rordlandern geglaubt! —

34 bin tein Rordlander; antwortete Alexiem finffer. Italien ift mein Baierland. —

Stalien! jauchte bie Mohrin, und glübend haftete ibr Auge auf der bligenden halstette. Bermundert schaute auf das verzudte Beib der Graf; doch fie befann fich schnell und lösete aus den Fischeinftaben ihres Brufimieders ein feines Papier und reichte dieses dem erstaunten Manne.

Mein Leben gabt 3hr neu, fagte fie; vielleicht fann biefes eine Gabe bes Dantes fenn, bie Berth hat und zugleich ein Beugnif meiner Redlichfeit und Befferung aufftellt.

Der General erschrad und erstaunte zugleich. Das Briestein enthielt die genaueste Bestimmung der nächtlichen Berrätherei, enthielt die Bersicherung vom Mitwissen des herzogs, enthielt has Lob seiner Gesinnungen und den Rath zum Morde der Führer in der Burg durch die hellebardiere der Sarbe, als eine Rachässung vom Mordauschlag des treulosen Deveroux aus des schummernden Walensteins heldenherz.

Beib, Du haft mader bezahlt, rief ber Graf aus, und Du follft nicht ohne Lohn bleiben. Schouvalof und Potodi! — Die beiben Abjutanten sprangen bergu.

— Führt biese Frau in meine Zimmer und sorget, bas Riemand fich ihr nabere!

Bie's fragte Dominica angitich. Shidt mich lieber zu ber, Frau Serzogin. Recht balb muß ich reben mit ber, und gewiß wird auch Euch erfreulich sepn, Gnäbigster, was ich von ihr als Botin Euch rückbringen barf.

Du tonnteft Recht haben, lachelte Alexiem! auch ich hoffe auf fo etwas.

So wist 3hr icon? staunte die Schwarze. — Richts bislang, fiel ber Graf ein. Doch hoffe ich auf Bieles noch heute. horch! die Geschütze im Thale werden laut, und schwere Augeln schlagen gegen ben Grundfels der Burg. Du bleibst bewacht zu Deiner eigenen Sicherheit, bis ich Alles vorbereitet. Dein erfter Gang sey bann jur Bergogin. —

Dominica ward sortgeschickt. Dann sammelte ber General seine helben um fic. Sein Plan war balb entworfen, und eben so balb waren bie Rollen verstheilt. herauf in die Stadtzaus dem Thale zog fich in nächker Stunde alle Mamachaft und machte ben Cohorten ber feindlichen Borhut Plat; nur von den Wällen herab begrüßten einzelne Todesboten bonnernd von Zeit zu Zeit die ber Mauer näher rüdenben heerbausen. Aber brinnen in der Stadt sammelten sich fill an den Thoren die Schüben und Grenadiere; auf den Hauptplätzen ritt die Reiterei auf, in dichte Jüge

geordnet; ein ungeordnet Gebrang von Rofaten und andern Affaten faute die verbedte Gaffe jum Thalthore; bicht an diefe reihete fich ein Zug leichten Geschühes, wohlbespannt und von emfigen Ranonieren bedient, und überall blintten im lepten Strahle des finkenden Taggestirns Waffen, Schwerter und Delme.

So tam bie Racht. Auf bem Flügel, wo die fürftliche Familie wohnte, war tiefe Stille; man ichien früher, ale sonft, tie Rube gesucht zu haben. Gegenüber, im Flügel bes Generals, ging es gleich beimlich zu; boch die heimlichteit trug das Leben der wilben Gewalt im Schofe, wie das todte Grab der Miene des schwarzen Monchs schmetternde Zersflörung.

Der Oberfilicutenant Schouvalof führte die Leibgrenadiere mit der Paltung eines Leichenmarsches in die Souterrains, und hauptmann Potodi be-

in die Souterrains, und Pauptmann Potoat Des feste mit einem Saufen abgeseffener Panzermanner die Galerien, welche zu den Gemachern des Gene-

rale führten.

Schwarz hing die Racht herab; Wetter zudten am Horizonte; ihr rother Schein in ben hoben gene ftern war wie Licht einer Fenersbrunft draußen, und die Grabesftille babei PB bes tommenden Berderbens Ahnung mit noch bangerem Schauber in das Mensichenherz.

Ein bunter Teppich ift bas Menfchenleben. 3n wunderbaren Schattirungen burchfpielen fich bie Farben

Darauf, und feltfame Buge und Beftalten flechien fic burd einander barin, fo baß bem menfolicen Auge bie Bebeutung verloren geht, und nur wenige ber Sieroglopben ibm lesbar werben mogen feinem innern Ginne mabrent ber furgen Banberidaft verftanblid. Und mobl bem Deniden brum! - Benn er ber Stunden Wefdid borber ju erforiden permodic aus bem Stanbe ber Geftirne und aus bem Begegnen ber Monde und Sonnen; wenn er ce ju erlauern vermöchte aus bem Bogelfluge und bem Erfdeinen ber Deteore: wo mare ein Rubeplag, mo ein Briebe fur ibn auf ber Erbe, auf welcher bicht neben ber Biege ber Sarg fieht, und bas Sochzeits. baus zwei Schritte vom Gottesader ; mo ber Raubmorb geht mit ber Tugend auf einer Strafe; mo Beigenader und Rofenflur morgen Schlachtfelb wirb, und mo ber Raifer von beute morgen ein Rludtling ift auf fremter Grange und an frember Schwelle! -Danfet bem Beltgeifte, ibr Millionen Erbgeborner, für ben Leichtfinn in euren Bergen, ber bie Taufonna bodbalt und ben Augenblid gleich einer Emigfeit icast! -

Auch ber kluge Aleriem bulbigte ber Erbengöttin, ber Selbstäuschung; auch er zwang sich, zu nersgeffen, in welcher Stunde er stand und auf welcher Gletscherspise bes Daseyns; ben Schleier der Leidenschaft warf er über des Berstandes warnente Prophetenbilder; mit dem Muthwillen des Tyrannen wollte er glüdlich seyn bicht an der Pforte des Unglück. So führte er turz vor Mitternacht ten alten,

weißhaarigen Oberfien Golowkin, ben Chef ber Artillerie, ben er als Batersfreund und Waffenmeister chric, burch die nut schwach erleuchteten Corribors zu ber Kirche. Staunend sah ber Greis, ber nur ben bestellten Ausfall und das Gesecht im Sinne trug, die hohe Flügelpforte vor sich aufgehen, staunend sah er ben Popen im schwarzen Feierkleide mit der silberblanken Stola am Altare stehen, auf welchem die Kerzen brannten, und auf dessen, auf welchem die Kerzen brannten, und auf dessen, auf welchem der Myrtenkrone, und leise bekreuzigte sich der alte, gottesssürchtige Kriegesheld und sprach den Namen des Horrn, um so den Zauber, den er vor sich glaubte, au zerfioren.

Oft schon habt 3hr mir Baterstelle vertreten, Solowtin, sagte Alexiew voll Ernst und Innigfeit, so will ich auch ben ernstesten Schritt bes Lebens nicht ohne Euch thun. Die, welche bort kniet, ift Giovanna, bes herzogs Richte; in zwei Minuten wird sie mein Beib seyn. Fraget nicht, Bater! Schauet zu als Zeuge vor ber Welt und betet. Der himmel wird bann Segen senden zum Werke, was auf schwankem Boben sich erhebt, zu einer That, die ber Drang der Umstände erzwang, zu einem Liebesbunde, der, wie der Regenbogen, mitten im Unwetter steht.

Der herr ift überall babei! fprach leife und mit bem Kopfe nickend ber alte Solbat und faltete anbachtig die rauben Sante. Alexiew trat zum Altare, und der Pope begann seinen Spruch. Das weiße

Zud ward nach ruffifder Sitte um bie verichlungenen Arme der Brautleute gefnüpft, und Gnabe und Segen verbieß ber melobifc-fingende Prieftermund.

Sanft und unter zartlicher Jusprache führte jest ber Graf die zitternde Dame in das Schiff der Rirche herab und fiellte fie dem Oberften vor. An ben Poften nun, General Papa! feste er dann lächelnd hinzu; ich herze nur ein Biertelftandchen noch das junge Beib, dann bin ich auch dabei! —

Giovanna's Sand gudte frampfhaft in bes Mannes Sand, als er fo fprach, und, wie ber Greis fie verlaffen hatte, warf fie fich fturmifc an fein Berg

und umichlang feft feinen Sale.

Job bin nun Dein; Alexiew! fagte fie heftig. Dein bin ich allein in ber gangen, unermestlichen Belt! Seit ich Dich liebte, verlor ich mein Selbst; Du warft meine Bernunft, mein Gefühl und Gebante, meine Richtschunr, mein Jiel. Bedente bas, wo Du auch ftehen magft, ob in meinen Armen, ob fern braußen. Ein Menschenwesen ift nichts ohne Dich und geht mit Dir unter.

Der Graf tußte ber jungen Gattin bie volle Ehranenperke vom herrlichen Auge. Meinft Du, ich sey ein Thor, antwortete er scherzend, ber ftoisch am Paradiese und ber Göttertaset vorüberschritte und in der Entbehrung einen Gedenruhm suchte und im Stropfranze eine spielende herrlichteit! — Rein! Meine Giavanna! Ich weiß, was ich empfing in Dir und durch Dich, und mein Leben ift mir unbezahlbar geworden, und meine Jutunst mirein Fruchtselt,

<sub>Digitized by</sub> Google

feld, beffen Blüthen schon jest die Ueberschwenglichteit versprechen. Sorge nicht um mich! Der Gedanke an Dich ist mein Schwertgenoß von jest an, mein Zeltgenoß von jest an. Sicherer flehft Du nun im Leben. Graf Liebens Chefrau ist ein Peiligthum, unverlestich hier, wie bort; wo Ruslands Farben weben, findest Du Beschüffer und Freunde.

Bas sollen fie ber Liebenben, wenn ihr ber Einzige fehlt? Für die Liebe gibt es nur Eines; die Belt zergeht für fie in Trümmern, auf welchen diese Götterbild prangt; Reiz und Abschep, Frende und Gram, Luft und Schmerz, himmel und Holle schmerzen zusammen in der Liebe für den Einen! — D, las mich lieber mit Dir ziehen durch Regenguß, Sandhist und Felsenkluft, mit Dir ziehen zu Roß im Bams und Mantel als Dein Leibbud; denn, geht Du von mir, ist doch nur Racht und Fegeseuer um mich und in mir. —

Alexicw legte fich bie Danb bebeutungsvoll auf bie breite Bruft und erhob fie bann gegen ben himmel. Dier vertraue! vertraue boxt! fagte er. Der Mensch taun bem Schickale fieben, bas ift sein beprliches Erbibeil vom Bater broben. Wenn er fich seine Keite, teine Kerterwand. Aur ber Seiftigftarte, nur ber Entschlossene, nur ber Freie ift ein König auf Erben. — Der Ring unfere Lebens ift geschlossen; Du bift mein, ich bin Dein; barin liegt der Zauber, welcher unser Schickal bewacht und zwingt. Mögen fie nehmen, mas sie wollen, bier find wir unantastbar,

und diefes tubne, entichloffene herz, diefer ungebeugte Mannerarm ift Dein Schirm, bis ein hoherer; dem tein Sterblicher zu fiehen vermag, jenes bricht und biefen bezwingt.

Lange hielten fie fich inniglich umfangen, da ftörte fie rascher Tritte nabend Geräusch, und athemlos ftürzte ber Taubkumme Luca herbei und fiel vor ben Grafen auf das Marmorpflaster nicber. Seine Gesberden wechselten wie Chamüleonsfarben, seine Gliesder alle gesticulirten, und Kinger und Arme und Lippen machten unzählige Zeichen, wobei er zugleich sellfame, krächzende Jammertöne ausstieß. Giovanna beobachtete genau seine Bewegungen und wurde immer ängsticher.

Rette, Geliebter, rief fie bann auf Einmal, rette! Der herzogin brobt die bochte Gefahr. Sie ift überfallen, gebunden von Bertappten, wenn ich ben Unglücklichen ba vor uns recht verftanden, und er fürchtet, es find Morber, die fie fortichleppen. Der herzog felbft — Sie verbarg ihr Geficht, ohne fortzufahren. Aleriew brückte heftig ihre hand, ers griff den Taubflummen, rif ihn schnell auf vom Boden und verließ, ihn vor fich her treibend, eiligft die Rirche.

Dat die Ratur bes Grausenvollen nicht genug ? Ruß auch der Mensch mit angestrengter Phantafie Marter erbenten und Qualorter schaffen für sein Geschlecht? Kann er mit teuflischer Klugheit mischen bes Ligers Babn und ber horniffe Stich, der Biper.

Gift und bes Elephas germalmenben Tritt, ber Rrant. beit Frampficht Glicbergerren und bes freffenben Torce Bein, ben Rroft ber Binternacht und afigtifder Bafe Durft; tann er alles bieles Schredlichte mifden mit cannibalifdem Sobne, feinen Sag au futtern und feine Radnier ju leten am Gefcopf, bas Denft beißt, wie er? - D Geift über ben Belten, ber Du Richter feon wirft! Benn Du nicht unermeblic wareft in Allem und in Deiner gangen Befenbeit, wie murbeft Du Grabe ber Bufc ausfindig machen tonnen für bie Stufen menfclicher Bergebungen bon ber momentanen Gunbe ber Leidenschaft an bis gu ben bedachten Satansluften ber bochften Bermorfen: beit ? - Dber bift Du Barmbergigfeit überall , unb bebarfft Du bes Gunbere und ber Gunbe in Deiner Beiferotonomie. wie Deine Erbicopfung bebarf bes Briers und bes Schafale, ale gieriger Bergebrer bes Abmurfe und Reiniger Deiner Gefilbe? - -

Auf breiten, hohlflingenden Steintreppen, beren Eisengelander fich hinabwanden durch feuchte, schwarze Gewölbe, stieg Perzog Giacomo in den Schof seiner Belsen hinunter. Rur der Castellan, ein kahlhauptiger, alter Ancht des Schloffes, leuchtete ihm vor, eine rothschimmernde Fackel in der Rechten, ein machtiges Schluffelbund tragend in der linken Pand. Lange Areuzgänge behnten sich vor ihnen aus. Sie bogen ein in den dufterften derselben, und besondere, halbverfallene Monumente an den Banden seffelle bes Karten Auge.

Bas fagt biefe verlofdene Schrift? fragte er

halblaut, benn bie Stimme flang grauenvoll von ben Gewolben wieber.

Es find Gebachtnistafeln ber Singerichteten, ober in biefen Rertern Berftorbenen, antwortete ber alte führer. Die hat tein Morgenlicht beschienen auf ber Bahre, und tein Prieftersegen begleitet in bas lette Saus. —

Der Perzog widelte fich bichter in ben weißen Mantel und ichritt weiter. Mehrere ber kleinen Eisenthüren zur Seite bes Ganges ftanben auf und zeigten bas enge Grab, welches fie verschloffen ge-halten. Aus einem berselben blinkte ein weißes Stezlet gegen bas Fadellicht heraus; Retten hielten noch bie morichen Refte umwidelt.

Das ift ber fambic Stallmeister von Como, fagte ber Castellan gleichmuthig, welcher mit ber Frau Urgroßmutter ein Geschichtlein gehabt haben soll und auf Beschl bes herrn Urgroßvaters hier eingezwängt saß. Beim Anmarsch eines Feinbesheers flüchtete bamals ber hof; man hatte ben Stallmeister vergessen, und so war er in seinem kleinen Cabinete versbungert.

Seit lange hat's hier boch teine Gefellchaft gegeben? entgegnete ber herzog bem eiskalten Erzähler. Bu meiner Zeit nur Einen, antwortete ber Alte. Es war ein fremder Staatsrath, ber auf Ansuchen einer auswärtigen Macht hier Logis bekam, doch balb von Sichtern lahm und zusammengekrummt lag und am Zehrsieber ftarb. Er wohnte hoher hinauf in ber ervordern Kammer.

Ĺ

Sie gelangten jest an eine ftartbeschlagene Singelthür; die Schlösser freischten von Roft; die langen Sperrbalten raffelten schwer bei dem Orffnen, und eine weite halle gof dumpfige, erftidende Dunfte den Eintretenden entgegen. Wir find zur Stelle, sprach ber Castellan. Diese halle ift der Saal der gartlichen Jungfrau.

Ein schwarzes Pfeilergewölbe behnte fich weit umber. Selbst die Deden waren im Schmutz grau geworden; ein Uhu schoß an den Männern bin und sah nachber mit glübenden Augen vom böchen Pfeilergesims auf sie berunter, jeden ihrer Schritte verfolgend. An den Wänden waren Rischen, halb bedeckt von vermoderten Borbangen; Marterwertzeuge aller Art hingen drin, Schrauben und Leitern, Jangen und Geißel.

Bum obern Enbe bes Saals führte zuerft ben Berzog ber Caftellan und icourte bie Facel, bag fie heller Licht gab. Ein großes Muttergottesbild, von Polz geschnist, mit ber Krone auf bem Paupte und mit grellen Farben bemalt, ftand mit ausgebreiteten Armen an ber Band.

Laß es fein Aunftftud machen! befahl ber Perzog, und ber Caftellau ergriff ein altes Polfter, welches an der Erbe lag, und brüdte es dem Beibesbilde an die üppig geschniste Bruft, indem er zugleich auf eine hölzerne Stufe trat, die fich dicht vor der Statue er-hob. Und ein Geraffel ward laut, wie von schweren Rabern und knatternden Stahlsedern, und rasch, in einem Schwunge, schloß die Gestalt die Arme und

brudte das Polster sest und zarrich an fich. Und wieberum lösete der Castellan den Mechanismus und
zeigte nun dem Fürsten mit triumphirender hentersmiene die verborgenen Schwertklingen in den Armen
und die Dolchspisten auf der Beiberbruß; zeigte ihm
ihre Birkung durch Schnitte und Stiche am zerlöcherten Polster; zeigte ihm die Fallthur, welche später
dicht vor der zärtlichen Jungfrau die Liebhaber aufnahm und ewig begrub, welche zu solchem Ausse verdammt worden.

Und wo gahnt bas Berließ? fragte mit Schauber sich wendend ber herzog. An bas entgegengesette Ende führte ihn der kabspfige Alic. Er lösete einen Riegel, und eine große Steintafel bes Bodens verschwand, und ein schwarzes, unergründliches Grabthat sich auf. Rund an seinen Rändern, bis tief hinein, zeigte die Fadel Säbelspisen und Eisenhaten, and ganz drunten rauschte unterirdisch Wasser. Ein kolossales Erucifix prangte zur Seite.

Da brinnen bleibt tein Gebein gang, fprach ber Cicerone froftig tatt, und bie Trummer führt ber verhorgene Strom bem Meere gu. Doch bie Seele barf fich zuvor erreiten burch ein Gebet und erquiden burch einen Gnabenblid bes Gefreuzigten. Die alten herren waren gar fein und fromm, wenn auch geftrenge.

In Gebanten vertieft, blieb ber Bergog fichen am-Schlunde und ftarrte binab. Ein Froft warf feine Glieder gusammen. Er wandte fich und schüttelte wortlos bas Paupt. Der Engel ber Warnung berührte

ibn mit bem weißen Flagel; boch fein umbartet Berg empfand ben himmelsfittig taum und berichmabte bie Rabnung. —

Sinunter, Mitleid! rief er in fic binein, mit geballter gauft bie eigene Bruft padenb und quetidenb. Sinunter, bu Ammenwahn und Dabrden thoridter Rinderzeit! Sie ift eine Schuldige, eine in Gunben Berftodte. Wein Leben ober bas ihrige liegt in ber Bagidale; mein Glud und ibr Berberben find an eine Minute gefettet. Rur um fein felbft willen fiebt ber Menich in einer feindlichen Belt; er muß gerfio. ren, will er befiten. Diefe Philosophie lebrt fein Sowarmer, tein Beiliger felem Gefolechte; aber bas Leben felbft verfundet fie bem Gingelnen, und bas immeralide Lebraelb ber im Leben empfangenen Bunben erinnert in beifenben Rarben an bie Babrbaftiateit biefer Lebre. Giacomo, zwinge bie Somache ber ichlaffen Gewohnheit; Auge, fey Bafilist! Berg, fen Urgranit! Benfeite biefer Dinute blubet ein Darabies, und brinnen ladelt Giovanna, wie Zitians Danae, bid ermartenb. -

Ein Gemurmel jog die Gange herab; ter herzog irat ihm entgegen. Bermummte trugen die herzogin heran; ihr Gesicht war mit einem bichten Schleier umwidelt; mehrere hellebardiere folgten. Die halbe unmächtige wurde von dem herzoge auf den Boden gelaffen, und ihr das Gesicht enthüllt. Sie erhob sich auf den Anien.

Um ber Mutter Gottes willen! ricf fie, exftaunt

auf ben herzog, bann erichredt auf bie Umgebung blidenb. 280 bin ich, und was foll ich bier? -

Sterben! antwortete mit tiefer Stimme ber Bere jog, mit ftarren Augen und in ben Mantel gewidelter Geftalt ihr gegenüber ftebenb.

Sterben ? latte fie mit fowindelnden Sinnen. Bas that ich benn ? —

Ihr fend ein lebendig Gebeibuch, entgegnete ber Mann bes Berbrechens, ben tiefen Spott der Holle auf dem ganzen Gesichte. So mabit benn jest bas Rurzeste, daß fich Euch recht balb ber erbetete himmel öffnet.

Aber warum flerben ? wimmerte bie gebeugte Frau. Ohne Beichte flerben und ohne bas Gnabenmahl! Wem that ich benn web im Leben ? Mir, mir allein hab' ich gefündigt. Mich allein hab' ich gequalt, mich allein beraubt und geplunbert. —

Raber trat ihr Siacomo, und eine Gluth, wie bes Besus Schein, wenn er zu werfen beginnt, ftog an sein hager Gesicht. Dein boses Gewissen, beutlich gezeichnet auf bas Sundergesicht, ift Dein Anfläger, Dein Zeuge, Dein Gericht. Berbrecherischer Reigung, bes Epebruchs, ber Erinherung an vergangene, liebe Sunde ohne Reue klag' ich Dich an! Du bist meinem Leben Gift, bist ein Sirocco, welcher mich langesam auszehrt. Drum töbte ich Dich in Selbstwehr, ba es noch Zeit ift, mein Daschn zu retten.

Erbarmer ba broben! jammerte fie. Beuge Du für mich! — Mann bes Schredens, was iprachft Du! Auf Dich jurud fallt Deiner Rlage Lügenwort. Doch

pore! — Sie erhob fich vom Boben, und, den Ropf porgebeugt, mit gesenktem Antlipe, sagte fie halblaut: Bas ich beweine, solltest Du mit beweinen. 3ch beweine ein Kind meines Perzens, eine Blüthe unserer fündigen Liebe, die der Borsehung vorgriff. Ich beweine mein und Dein Kind. Und Du willst die irofilose Mutter lebendig begraben?

Der herzog gaffte fie mit bes Bahnfinnes Bliden an. Dann wurde plotlich jedes Glied an ihm lebendig. Eine Buth ohne Gleichen malte fich in den Berzerrungen des Mundes und bem Rollen der bligenben Augen.

Weib! rief er. Alfo bas Deine Rene, Deine Unruhe, Deine Buge? Ein verheimlichter Baftard! Eine gemordete Sundenbrut! Ein betrogener Liebhaber und Satte! Da! Befiedter Jürstenmantel, geschändete Arone, was rächte dich genugsam? Fahre hin, Mitleib! Din, du lettes Gefühl! Dinab mit ihr! Ein Blid auf ben getreuzigten Gott ift genug ber Gnabe für fie.

Bild ergriff ber Unmenich bas zagenbe, vor feis nem Bornwort vergehenbe Beib; mit grimmer Gewalt ichleuberte er fie ben vertappten Anechten feiner Tyrannei in bie Arme, und ohne Erbarmung ichleppte man bas wehrlose Opfer zu bem ichrecklichgabnenden Abgrunde.

Da klirrten burch bie Racht Baffen, und Rannerschritte brobnten in ben hohlen Felsgangen. Der herzog borchte. Auf flog die angelehnte Pforte. Alexiew von Lieben trat athemlos ein, nur von bem

Pauptmann Potodi begleitet. Bur Seite jogen fich bie hellebardiere auf einen haufen zusammen, und die Bermummten legten erschreckt ihre Bürde nieder. Mit einem schnellen, flammenden Ablersblid die graufe halle übersliegend, fuhr der junge held auf den Kürften ein und faste ihn heftig am Arme. — herzog, sagte er knirschend im Jorn, Ihr wollt Euch verderben. Als Feindesfreund fordert Ihr den Arieger, als Tyrann und Meuchler den Menschen auf gegen Euch. Was wollt Ihr hier beginnen, was an solchem Orte, zu solcher Zeit? —

Frech fab Giacomo in bes Feinbes Auge. 3ch halte bier hausgericht nach meiner Ahnen Beife, antwortete er bohnisch; und nur ber freche Unfinn tann fich ein Recht nehmen, fibrend in folche schmerzliche und verborgene Stunde zu treten.

Die Perzogin? fragte Alcriew mit wachsender Peftigkeit. — Stirbt ber Berbrecher Tob! fiel ter Perzog ihm fireng in die Rede. — Rein! Rein! Rimmer! solie mit gesteigertem, wildem Accente Graf Lieben, ließ ben Barbaren los, siog zu der numächtigen Frau und hob sic hoch empor in seinen Armenz mit dem Leibe sie schüßend und die Vermummten von ihr drangend. Giacomo wintte; das Duzend der Pellebarz diere sentte die scharfen Eisen, und in der Italiener rothdraunen Gesichtern flammte die freudige Lust, ihre Mordfähle zu tränken mit dem Blute des verbasten Ausländers. Schon regien sie sich zum Anlause auf den General, da ergriff der baumstarte Potodi den Derzog um den Leid und schleppte ihn schnell zu dem offenen Berließe.

haltet! rief feine Stentorstimme mit Rart erfontternder Gewalt. Ein Soritt vormarts von Cuch, und Guer Bergog flurgt hinab in die Racht dieses Abgrundes!

Der Perzog rief und winkte zurud, wie eine Schlange sich windend in den Armen des hercules. Die Leidwächter zagten und zogen die Waffen an, und indem donnerte Sturmschritt branken und Ariegestuf, und herein brangen die Eutrassere, den Taubstummen als Wegweiser an der Spite ihrer Colonne, von Liebens Befehl zur Nachfolge herbeigezogen. Bor den blanken Schwertern splitterten und sanken die Speere; Potodi rist dem Perzoge den Degen von der Seite, indeh mit Luca's Beistande Alexiew die unmächtige herzogin in einen der alten, halbversmoderten Lehnschsel legte.

Eine tiefe Stille folgte auf die geräuschvolle Minute. In des Gewöttes Mitte trat dann der General und maß die gitternden Sünder. Die Wertzeuge der Strafe hingen an jedem Pfeiler und in jeder Nische; die Augen der Seinigen warteten nur auf Befehl; winten durfte nur seine Hand. Aber feine Blide zogen fich zurud von den Wertzeugen der Unmenschlichteit.

Dauptmann, fprach er buftern Auges und bumpfer Stimme, ber herzog ift Guer Arreftant; führet ihn auf fein Zimmer! Seine Truppen alle werben fofort entwaffnet, und die hier gefundenen laft in die Gefangniffe ber Galeerenstlaven werfen.

Durch ben garm mar hofgefinde berangelodi

worden. Wehtlagend umgaben die Leute ihre Berjogin, die zum Leben erwacht war, und nahmen fich schluchzend und in Berwünschungen ausbrechend ihrer an. Langsam wurde das schwarze Sewölbe Leer. Bulest folgte zähneknirschend der entwaffnete Berzog dem Hauptmanne, deften seites Auge jede seiner Bewegungen und Winke bewachte, und deffen Männersschritt sich bicht an die Seite seiner flüchtigen Sohle hestete.

Der Friede, die Eintracht und Beider freundliches Rind, das Bertrauen, sind Burger des himmels; wo die hölle herrscht, wohnen sie nimmer, und 3wichtracht und Berrath niften in den Schierlingstiesen, welche der hauch des Lasters schwängert mit Giftsaat und das Leben verpestendem Doldenduft. Selten haben die Teusel auf Erden sich den Bund gehalten und das Schwurwort des Sündenvertrags; nimmer traut der Berbrecher dem Mitmanne: denn wo fände sich die Bürgschaft und das Pfand im Besen der Berzworfenen?

Raum war Graf Lieben auf seinem Zimmer angelangt, so melbete ber Führer seiner Panzermanner schon einen ber Bermummten, welcher bringend ben Felbherrn zu sprechen verlangt und wichtige Eröffnungen zu geben versprochen hatte. Eingelassen wurde ber Gefangene, und in dem dunkeln Mastex radenkleibe zeigte sich Ritter Basaldo, der Günftling bes gedemuthigten Perzogs. — Wie der Jgcl, in sich

quiammengerolli, naberte fich ber Mann ber Angft; fein Geficht hatte Leben betommen, Mund und Augentiber zudien unaufhörlich. Seine Blide suchten ben Boben; nur zuweilen fcof eine Irrlichtsstamme aus ihnen hinauf zu bem ftarr vor ihm kehenden Ariegesmanne, wie ein Spion und furchtsamer Aussorscher seiner Gemüthsstimmung.

Run, mas wird's, fragte endlich Aleriew ungebulbig.

Ihr fepb fehr erzurnt, mein General! begann jusammenschredend und fich ermannend zugleich von bem Stofworte ber Ritter, und bas mit Recht. Euer Schidsal hat Euch in ein Fürftenschloß geführt, wo die Wände von Blutthat erzählen, und ber Aeftrich Scufzer ber Gemordeten nachstohnt. Ich tenne die Geschichte bes hauses und trat nur mit Schauber in feine Dienfte. —

Und was foll das jest, und hier? fragte unmuibia ber Graf.

Es ift der Eingang meiner Bertheibigung, bamit 3pr nicht bas schulblose Wertzeng zugleich mit dem schulbigen Willen verbammt, entgegnete Basalvo bemüthig. Derzog Giacomo ift ein furchtbarer Derr. Sein Jähzorn ift Bindsbraut; seine Race ift Wettersfrahl. Er tennt nur ein Geset, seine Luft. Wer ihm unterthan wurde, ift ein flummer, willenloser Diener seiner Leidenschaften. Auch er gelangte burch Blutschuld zum Derzogshute, wie schon mehrere seiner Borfabren. Einer verarmten Rebenlinie entsprungen, sebte er nur von ber Gnabe des alten Derzogs an

Diefem Dofe. Ein gleiches Schidfal batte eine andere Bermandte bes' Saufes, Pringeffin Madalena, bie iediae Bergogin. Gleiches Los machten Beide vertraut; Beibe liebten fich beimlich, und nur bie Drangengange und Trauerweiden bes Daris maren Beugen ihrer Schwure, wie ihres Glude. Auch ber Erbbergog marf ben Blid ber Liebe auf bie foone Bermandte, und die Eltern billigten bie Babl. Satte man bas Berftanbnig bemertt, welches biefe Blane foren wollte, ober mar es Bufall, Bring Giacomo ward foleunigft ju einer fremben Armce gefdidt, bie fich aum Rriege ruftete. Biele Monate blieb er bort: id war fein Bertrauter gewesen; jest mar ich ber Briefbote feiner Liebe und fein gebeimer Ambaffabeur bei berfelben. Madalena trauerte; ber Erbbergoa machte frobliche Anftalten jum Bermablungefefte, welches bas gange Land in Bewegung feste burch practivolle Borbereitungen ber jubelnden Burger; boch eine Rrantheit ber Braut vericob bie Reiertage. Sie genas endlich, und ber Trauungstag ward offentlich angefest. Da ericien ploblic Abende Dring Giacomo in ber Aleidung eines Laziaroni bei mir. Geine Gefictszuge maren entftellt, raub ber Stimme Zon, feine Borte abgeftogen, fo bag ich über bie Beranberung bes leichten, muthbelebten Bilbfangs gar febr erichrat; bod, als ich ibm ins buntle Auge blidte, las ich ben Dorb in biefen Rlammentugeln.

Du weißt nicht Alles! fprach er heftig. Dein Beib fann, barf teines Andern werden. Und ich bin

ibr ja Rettung foulbig, wenn ce auch meine Scele toftet und meine Seligfeit,

Gold und Berheißung souf bald unter ber Mitte ber berzoglichen Dienerschaft zwei gutwillige Genoffen, und Prinz Giulio trant an einem Zestmorgen in ber Chocolabe ein Gift, was ihn vor allem Leid ber Ehe bewahrte; er feierte teine Dochzeit hienieben, sein Parabebett ward ihm tief in der Fürftengruft bereitet.

Abicheulich ! rief Alexiew. Doch folder Samen gebiert folde Fruchte!

Giacomo murbe Bergog und Madalena Bergogin, als ber Alte geftorben war in Gram um ben einzigen Sobn, fubr Bafalbo fort ; bod bas Glud murbe bem Berbrechenbelafteten untreu, und 3wietracht im Saufe mar ber erfte Borbote ber Race. Des Berjogs Che blieb finberlos, bas machte ibn finfter, bann Taunia, gulett ausichweifenb. In ber gufte Bechiel fucte er Berftreuung ; feine Begier verlor Biel und Dag und spottete aller Gefche und jebes Rechtes ber Ratur. Sein Gericht ift getommen ; 3hr fepb ber Engel bes Reuerschwertes, ber ibn jaget aus bem verfceraten Parabiefe, und, inbem Bafalbo fic freuet, bağ 36r auch ibn lofet von brudenber Rette unb ber erzwungenen Gemeinichaft mit bem Lafter, abergibt er augleich ben Beweis für bie Bahrhaftigleit feiner Befinnungen.

Der tudiiche henchler überreichte hiebei bemuthig Briefe und Papiere, in benen ber General ben gerglieberten Anichlag ber Racht, fein Tobesnrtheil

burd bie Eifen ber Leibwächter und bas volle Eins verftanbniß mit bem Feinbe ganglich bewiefon fanb.

Ernft finnend faltete Alexiem Die gelefenen Sorifsten wieber gufammen.

Bas 3hr da bringt, herr Ritter! fagte er talt, war mir langft tein Geheimniß mehr. Soon warten meine Braven auf das Zeichen, mm dem Feinde das Berderben zu bringen, welches er und Euer herzog mir bereiten wollten. Ich danke Euch für den guten Billen; doch wird eine strenge Untersuchung Berrath und heuchelei, durch des Augenblickes Angst und Roth geboren, von humanität und Rechtlickleit zu unterscheiden wissen. Ihr bleibt Gesangener, herr Ritter, die der kommende Morgen Licht und Ausschluß gibt, und die Euer herzog Euch gegenüber sicht vor dem Oberfelbherrn, zu dem ich Euch und ihn mit dem nächsen Lage senden werbe.

Bafalbo erbleichte im Schred; boch ging er gefast. Dem genbten Bosewicht bleibt bie Madte auch
vor ber Pforte seiner Solle. — And von dem Tische
nahm Graf Lieben den blanken helm, sette ihn auf
das lodige Haupt und kettete ihn fest unter bem
Kinne; er zog das gewichtige Schwert aus ber Scheibe
und prüste die blinkende Schneide; da fiel ein Schus
draußen, und dumpf halten die Mauern der Burg
ihm nach. Ein Kosak trat balb nacher ein zu ihm.

Man hat Lichtlugelit geworfen vom Balle, General! berichtete er. Melben foll ich vom Oberfilieustenant Schouvalof, baß es Zeit fep; rund an der Burg und am Stromesufer brange fich feindliche

Borbut. Bollt Ihr ben Cuiraf authun, und foll bas Pferd vor? Er griff nach bem Panger, aber Alexiew wehrte ihm und fagte: Roch eine Minute muffen wir faumen. Alles foll auffiben und schlagfertig fepu; Dauptmann Potodi foll ben herzog bringen.

Rludtig beidrieb und befiegelte er jest einige Blatter. Rein! 36 barf bier nicht Richter fepu! fagte er bagu in fich binein. Der Monarch allein tann bier entideiben. Bu binbern bie Berbrechen, au binden ben frevelnben Arm, ift Pflicht jedes Menfchen; aber, Uribeil ju geichnen über Blutthat und nachts geborene Bermorfenheit ohne Bestallung bagu von bem Bater ber Erbgeborenen, mare Bermeffenbeit. Dod, bu buftere, unbefannte Dacht ba broben, marum ftellft bu ber Gunben und Unthaten fo gabllofe an meine Strafe? Barum muß bes Junglings Blid auf biefc Ungabl von Gebrandmartten und hochgerichtsgaften fallen, bie ihm bas leben verleiben und im Breife verberben ? Billft bu mich marnend belebren, emige Dacht, bag ber Denich ichlecht fey von Natur, ichlecht geboren im Rothe ber Erbe, bie ben fcmargen Sol= lengeiftern gebort? - 3ft es fo? Antworte mir, Drafel uber ben Sternen! Berftogene Beifter bes Simmele baufen in bem folechten Leibe von Stanb, wie Rerferbewohner. Der Leib gicht fie nieber au Begier und Krevel, und -nur ber gewaltigfte Rampf und eine feltene Geraphoftarte tann ben Beift machen aum herrn ber thierifden Gebeine; boch meiftens ericopfte fic vor bem Siege die geiftige Rraft. D. was ift Leben bann folecht unter Schlechten ? - Und

ift ber felbst gesuchte Tob bann nicht Augend, ein herrlicher Sprung in bas Land ber Freiheit, ein Sieg bes Mattgefämpften, ber wie ein niedergeworfener Ritter mit Hugem Dolchstofe von unten her ben zermalmenben Riefen erlegt? —

Er erhob sich rasch und ging mit stampsendem Schritt durch die Salle. Ich muß binaus von hier! rief er hasig. Pinaus in das Leben der Schlacht, wo die Körper gelten, damit die Lebenslust der Sinne und der Arme ausgreisende Sewalt den Geist von dem Wahnsinn erretten, der hier ihn anwehete. Diese Mauern scheinen zu wanten; diese Gewölbe trachen und senten sich alle Bilder der Wände werden lebendig; die Seepter und Commandostäbe in ihren Sanden drohen mir, und mit Gluthbliden scheinen sie mich vertreiben zu wollen. Gib den Signalschuß, Schouvalos! 3ch muß Frieden sinden im Bluttampse der Racht!

Den Panger greifend, wollte Alexiem hinausfturmen; doch in der Thur frat ihm Potodi mit dem Berzog entgegen. Der Graf besann sich, schöpfte tief Athem und trat zurud. Des Perzogs Gesicht glubte wie in Bornes= und Bechersgluthen.

Last uns allein, Capitain! befahl Alexiew, und Potodi ging. Herzog! fagte er bann nach einer Paule, wie sehen uns wohl zum letten Mal im Leben. 3ch tenne Guer herz und Euren Banbel und mag ben bestedten, buntelfarbenen Schleier, ber beibe bedt, nicht luften. 3hr und Eure Umgebungen find Berrather geworben an uns; hier liegen die Beweise. Euer

eigener Gunftling tlagt Cuch an bes Morbes Eures Betters Giulio. 3ch felbft zernichtete ben Aufchlag auf bas Leben ber Perzogin. Bergeben genug, um Cuch bie Richter zu weden bei allen Böllern ber Erbe.

Wo find biefe Richter, meine Richter? fragte Giacomo, bie Fauft voll Ingrimm ballend. Anr zu Rom ift bas Tribunal auf Erben, bem meines Gleichen für fo etwas Rebe fieht. Aber bie Gewalt und bas Schwertrecht hat immer bes heiligsten gespottet in eigener Schandung.

Ihr follt nicht klagen über Ungerechtigkeit, fiel ihm kalt der General in die eifrige Rede. Der größte Monarch Europa's wird Euch richten. Was wir hier thun, ift Rothwehr und eigene Sicherstellung. Eure Regimenter find entwafnet und werden tief in das Land geführt. Ihr selbst besteigt noch in dieser Stunde Euren Reisewagen, und Kosalen geleiten Euch in das Hauptquartier. Bon Eurem ruhigen Berhalten, von Eurer Ausrede dort hängt Euer Schickal ab. Ich mag nichts mehr zu schaffen haben mit Euch, und, damit der Perzog nicht beschimpst erscheine vor Soldaten und Bolte, so nehmet auch bier den Degen wieder!

Aleriem reichte ibm bie Baffe, nach ber bie Sand bes gurften gudenb griff.

Und nun das leste Wort; in ihm ber Grund meiner Milbe und Schonungl in ihm eine Warnung für die künftige Beit! — Ich liebte Gure Richte Giosvanna; sie wollte mir wohl, und seit einer Stunde wurde sie am Altare Gurer Kirche meine Gattin. Der Reffe bittet nun um Gute für sie, da er seiner Pflicht

ju folgen hat; ber General warnt Euch, nicht gu haffen, nach weniger zu begehren bas frembe Gut ober zu gittern vor feiner gerechten Rache!

So fprecend mit gewaltigem Tone brette Alexiem fic um, feine Bewaffnung ju vollenden; doch auf bes perzogs Antlige malte fich fatanische Qualempfindung.

Der Mann ift ein Sourte, rief er aus, fast erflidend in bes Blutes Sturm, ber, das Eisen in ber Dand, sich befehlen läßt, wo er herr ift! — Der Mann ift ein Rarr und ein Zollhäusler, ber all sein Gut fich nehmen läßt von unberufener hand! Das Leben ftehe auf bem Burfelwurfe und bas Schickfal walte!

Und so ris er ben Degen heraus und ftürmte auf ben Grafen Iss. Weuchelmörber! schrie Alexiew auf, als er an ber Schulter sich verwundet fühlte; boch wie ein Blis flammte sein Schwert nacht durch die Luft, zwei Schläge zersprengten des Gegners naraben und die Spise des breiten Eisens tauchte tief ein in des Derzogs Bruft.

Das lante Wort und das Getlier war braufen gebort worden. Durch die aufgeworsene Flügelthür brach die Suite bes Generals besorgt herein; zugleich öffnete sich eine Seitenthüre vom Corribor, auf welchem die Perzogin Madalena, von der Prinzessin Giovanna, Dominica ber Mohrin und dem Taubstummen Enca begleitet, erschien. Raum sah die Perzogin die blanken Waffen, so machte sie sich los und eilte zwischen die beiden Streiter.

Schwerter und Rampf? freischte fie. D, haltet ein! Giacomo, er ift Dein Sohn! Aleriew, er ift

Dein Bater, ich bin Deine wieber glüdliche Mutter !

— Alle schrien auf und brangten fich naber in einem großen Kreise. Alexiem judte jurud, und bie Sand mit bem blutigen Eisen sant im Schred erschlafft.

Es ift die Rette, Euer Schmud! Seht nur! jauchste die Mohrin und fiel ihm zu Fühen. 3ch bin es, welche Euch zuerst getragen und getränkt, so vergebt 3hr mir wohl, was ich unverschuldet über Euch gebracht!

Fort von mir, bu lugenhaftes Beib! rief ber Graf mit aufgeftraubtem haare. Die Bahrheit ware etwas Entschliches.

Giovanna und die herzogin umfingen ihn. Bift Du nicht gern mein Cohn? fragte Radalena fauft und innig. 3ch bin Dir boppelt verschuldet für meine Berftogung und Deine Lebensrettung. Aber Liebe macht gut, und Mutterliebe liebt mehr als Alles.

Ja! fprach Alexiew verwirrt und jog Beibe fest an fein herz. Ja! Ihr fepb bie Meinigen; ich wußte es, ich fühlte es vorher. Doch nur er nicht! Giacomo tann nicht mein Bater feyn.

Er ift ce! So mahr ein Gott lebt! rief bie Ber-

Run, fo bin ich verworfen von Gottes Gnabet fionte Aleriew. Mutter, Deine Sould erbt auf Sohn und Entel. Schau bin! Deine geheime Sunde machte mich jum Batermorber, und auf meiner reinen Stirn brennt nun ein ewiger Fluch.

Aller Augen wandten fich von ihm ju bem Plate,

auf ben feine gitternbe Sanb beutete. Der Herzog batte fic an einen Lehnfeffel gehalten bis jest, boch legte ber Tob schon seine weiße Friedenssahne über sein Geficht; ber Degen war ihm entfallen, und mit stierem Blid hatte er gesehen und gehört, was um ihn vorging.

Beiberlage und Lagensohn! ftonte ber Bermuns bete jest. 3d erfenne ibn nicht und fluche bem verstuchten Morber! —

Ein Blutstrom icos ben Borten nach, und fterbend fant er zusammen. Mit einem Schrei bes Entsepens begleitete Madalena ben Fall, und taum vermochte Giovanna die Sintende in ihren Armen aufzufangen.

Zwei dumpfe Ranonenschüffe bonnerten ganz nahe braußen; die Arommeln raffelten, und Arompeten schmetterten brunten auf dem Schlößhofe. Der ganze Stad des Generals drängte sich in das Zimmer, und Ordonnanzen aller Art flogen herbei, einen begonnenen Sturm der Feinde zu vermelden. Mit der linten hand preste Alexiew sich die Stirn zusammen, als wollte er den fliehenden Geist sammeln und zusammenhalten; die Rechte faste fester das Schwert. So trat er rasch zu den Frauen und umfaste Beide mit den Armen.

Die Zeit ruft! Beib meiner Seele! fprach er haftig und tief ergriffen. Das Schidfal mischt ichon die Lose; vielleicht zieh' ich das hellere um Ocinetwillen, Du Reine! Ift es nicht, muß ich bufen bes Geschlechtes Schuld und meine unverschuldete That,

wirft auch bes besiedten Baters Fluchwort, fo habe ich boch Tage gelebt, die mehr waren als Menschenalter, die Tage ber Liebe mit Dir. Kannft Du nicht mein Lebensengel bleiben, so werde ber Engel dieses gebrochenen Mutterherzens!

Er flürmte fort, seine Krieger alle ihm nach. Giovanna ließ sanft bie Herzogin zur Erbe nieter, Iniete bann zwischen ber halbiobten Frau und ber blutigen Leiche bin und betete fill und inbrunftig.

Die Shlacht nahm bie Manner auf, bas Alofier bie trofiarmen Beiber; aber ben Frieben ber Seele gab fein Sabbath, fein Fruhlingsmorgen gurud, und in ben Narben ber ausgeheilten Bunben blieb bie ewig fomerzenbe Erinnerung bis jum Lobe.

## Shlußwort.

Die Folge biefer Begebenheiten suche ber Lefer in der Novelle: der finstere Netter. Die eben erzählte Geschichte war anfänglich zu einer Tragobie bestimmt und scenisch eingetheilt; doch? besorgt um des Kindes Beseindung in dem Palästinu der höheren Dichtung, lösete der Bater selbst ihm wieder den hahen Kothurnus vom Fuße, die fürstliche Trabea von den Schultern und die schleppende Syrma von den Sutsten. legte ihm statt dessen das romantische Reiserleid an und sandte es in die rosige Deimath der Tronbadours, wo er für dassiebt um gastliche Ausnahme dittet, wenn es, die Freunde vom Bater grüßend, einzieht.

## IV.

## Der finstere Metter.

Ein Lebensgemalte in zwei Blattern.

## Erftes Blatt.

Amei Manner manbelten burch ben bunteln Abend außerhalb ber Stadt. Es maren, anerfannt burch Die allgemeine Stimme ber foonen und ber farten Belt, ber fconfte und ber genialfte Mann ber Refibeng, ber fraftvolle, berculifde Sauptmann von Seff, und fein Raffenbruber Balbi, ber ichlante Sobn bes jungft verftorbenen Minifters. gingen fie neben einanber burd bie Kinfterniß; benn der Saupimann war es mube geworben, alle nur moalime Beifen und Tonarten bes Gefprachs anguichlagen, obne mehr als unberftanbliche Laute und finnlofe Austufungen für antwortenbe Erwieberung au betommen. Jest ftanden fie am gothifden Ginaangethore jum Sanct Ratharinen - Rirchhofe. Die fleine Rirche berum jog ein Ralte bringender Schanerminb; burd ibn regte fic bie blante Glode broben im offenen Thurmden fummend, jedoch obne Riana. Bom Enbe ber Sugelflur ichien bas große, meife Somefternflofter mit bellen Bogenfenftern

<sub>Digitized by</sub> Google

herüber, und ein ernster Gesang strömte mit dem Bindjuge von dort hernieder auf das Todtenreich. Das Heiligenbild in der Rische neben dem Kirchhofsthor sah blendend weiß durch die Finsterniß, und beide Wanderer stutten jugleich, als es so plöslich dicht vor ihnen wie lebend erschien, gleichsam ihnen den Beg vertretend ins Peiligthum und ihre ungestumen Schritte anhaltend.

Balbi holte tief Athem. Gute Racht, Sauptmann! fagte er dann fast tonlos. Sabe Dant fur das Geleit. Rebre nun beim, Du Trener, benn hier möchte ich gern allein seyn, hier muß ich allein seyn! —

3d febre nicht um! antwortete ber Sauptmann febr beftimmt. Dir taugt beute feine Ginfamteit. Seit Monden bift Du verschloffen, wie bie Graber bier ; feit Monden foon bift Du falt und ftumm, wie biefes weiße, fteinerne Jungfrauenbild. Scheint mein altes Recht nicht mehr ju gelten, bas Recht auf Did, mas wir medfelfeitig uns erwarben auf einander in Tobesnoth und Schlachtengrans und Siegesluft, fo will ich boch brum nimmer die Pflicht vergeffen, bie mit bem Recht jugleich geboren marb. Bobl fab ich, wie im Schweizerlaben ber Gebeim= foreiber mit ber Babichtephyfiognomie Dich bear= beitete, wie Du aufglubteft, und Deine gauft judte. Bas Jener weiß, warum bleibt's mir verschwiegen ? 36 forbere Auffdluß! Und biefer gefpenftige Rirchofsgang tief in ber Racht ? Bas foll auch biefer beuten ?

Du forberft? Ind Deinem Jurnen fehlt bie gerechte Ursache nicht; so folge mir barum. — Das iprach Balbi und schritt voran burch bie gewölbte Pforte.

An einem marmornen Sarkophage hemmte er ben Schritt, seste sich auf die Stufen und winkte ben Freund zu sich nieder. Das ift Deines Baters Grabstätte; was sucht Du da einen Rubeplat fragte ber Hauptmann verwundert. Warum nahrst Du muthwillig also ben jungen Schmerz? Das ziemt wohl der Weibernatur, denn die Beiber sind Thränenkrüge, die erft, wenn sie antit sind, trocken werden; der Mann muß den Gram wegwersen, wie er den Mantel wegwirft, den der Dornenwald packte, und der die kühne Reise hemmt und den Aufflug.

D, ware biefer mein Bater gewesen, rief Balbi auf, bann ware ein Rathfel weniger mir im Leben, und mein Dasenn hatte eine Saule, woran es fich ju ftugen vermochte! —

Stupend und bordend feste fich Ref zu bem Sprecher.

Sieh! fuhr biefer fort. Ich habe ben Schlafenden brunten lieb gehabt, fo tann tein Sohn je wieder einen Bater lieben. Er gab mir ja auch Alles, was bas junge perz verlangte; er regelte meinen Beg, aber er legte fich nie wie eine Schrante hinein. Das Leben felbft ift der beste Erzieher des Menschen! Das war sein Grundsat. Done Irren tein Finden; ohne Selbstertenutnift teine Beisheit. — Bie boch hielt

id bie Gelbftfanbigfeit biefes Dannes; wie bod feine Babrbaftigfeit in Bort und That! Dich betrog er, mich allein auf ber Erbe, mich, ber ibn am meiften liebte auf ber Erbe. Gine Rrantheit, Die ibn ploBlid befallen, rief mich aus bem gewonnenen Reinbeslande, rief mich aus ben Reiben ber braven Kreiwilligen unferer Stadt jurud. 3ch fand ibn fterbend, und meniae Borte bon ibm marfen mich in ben qualvollen Buftanb, ben Du tobte Berfteinerung nannteft. Er fen nicht mein Bater! Das erfubr ich von ibm. Anvertraut war ich ibm worben von einem ebeln, bod booft ungludliden greunde. In ben Schierlingsbecher marf ber Sterbenbe noch ben icalen Sonig, vielleicht murbe gar balb mein mabrer Bater fich mir entbeden; bod, wenn auch nicht, burfte ich bennoch rubig fepn in ber Gorge um bas irbifde Gut. -

Balbi schwieg eine Beile. Der hauptmann schlittelte das lodige haupt, doch hielt die Reugierde seine Junge an. Balbi suhr fort: Sechs Monate sind seitbem verlaufen, Riemand hat sich mir genähert. Ich war des Ministers Erbe. Er war nicht reich, doch dis jest reichte das Borgefundene und wird noch reichen, aber kein Baterblid suchte mich; allein und verwaiset siehe ich da; kein berz ist neben mir, in welchem mein Blut pocht; keine Seele ist mir zur, Seite, welche der Ratur unauslöslich Band mir bindet und an mich sesselt mit ewigen Ketten! Ich bin allein, und mich schaubert vor diesem Alleinsepn.

Der Daupimann war unwillig aufgeftanben.

Balbi ergriff seine Sand. — Du bist beleidigt ? fragte er. Ich kenne Deine Freundschaft; boch setze Dich an meine Stelle, und Du wirft vergeben. D, Freundschaft ist ein herrlich Gut auf Erben, aber die Brauseköpfe der Jugend sind Berschwender und spielen oft Hazard mit ihr. Schlage an Deine Bruft und sprich: Kann nicht der Ehrgeiz, kann nicht des Leichtzsinns Sprudelwort, kann nicht ein liebend, lodend Beiberauge morgen schon und abtrünnig machen und untreu? — Des Hauptmanns Hand zuckte wie im Schreck. — Der da unten war mein, mein für die Ewigkeit, klagte Balbi fort, und er hat sich seicht von mir geriffen. D, warum behielt er nicht die Lüge im sterbenden Perzen! —

Armer Freund! feufate Reft. Der Rlagende richtete fich vom Marmor auf, gegen welchen er bie Stirn gelegt, und fiellte fich fefter bem Berbruderten gegenüber.

Mein Leben hatte die Regel verloren und ben Richterfluhl; ich tam mir vor wie ein Peimathloser. Rühner suchte ich Zerftreuung und Bergnügen, wie die Trauer und Erfarrung ber erften Bochen gleich einer Schwetterlingspuppe von mir absiel. So fand ich, was mich band und hielt und Groll und Gram verschleierte, und ein Schimmer von Glück staderte an meiner Racht.

Ber ? laute ber hauptmann leife, wie des Ge= fuhle Eco ober wie jagende Ahnung.

Still rief ihm Balbi unwillig ju. Dab' ich je geforscht nach Deinen Geheimniffen ? - Sulbigung,

Arm und Blut für bie Dame; bod nur ber Brant Rame auf ber Lippe: foldes Gefet leuchtet aus auter Ritterzeit berüber für jeben ebeln Lancelot : bas Befet galt auch immer bei uns. - 36 traumte von einem Geelenbundniß, bon feltenfter ibealifder Beridmelaung amathuntischer Schonheit und unbeffedten Engelfinnes in einem Beibe; bes Gebeimichreibers beimlich Bort bat meinen Glauben irr gemacht. Auch bort in ben Tempelballen meiner Liebe foleichen mir feitbem Tobtengeftalten, Die cine guge gefteben : ber Erug icheint mir ju geben im blauen Sternenmantel meiner iconen Dofterie; bes fatirifden Tablere eifige Ralte, feine amphibifche Ratur machte auch mich talt genug, um felbft, wenn auch mit Alles gerichmetternbem Bauberftabe, Enticheibung berbor gu rufen, und wenn auch in bem Mitternachterufe meine eigene Bernichtung bervorflange. Doch vorber babe ich bier, bier, wo bie Bermefung Leben gebiert und Blumen , bier, wo fic bas bochfte Ratbfel ber Ratur fo einfach auflofet, bier mir Duth au bolen und eigene Rraft; brum lag mich jest, verlaß mich jest! - - bord! borft Du nicht, wie ber ichwere Bieb. brunnen icon raffelt auf bes Definers Sofe ? - Die roftige Rette ift jum Blumenbanbe geworben für eine Laube ber Copris am paphifden Refte. Geb fest, wenn Du mein Kreund bift! -

Bas werben bie Graber Dir geben ? fragte ber Sauptmann.

Gleichmuth für Schwindelei! Uniculb für Glang! Zaubentreue für Rachtigallgelod und Pfauenblenbung! 3d fiche, wie hercules, am Doppelpfade; bie Bahl muß mir allein bleiben. —

Balbi brebte fich von bem Freunde, und biefer ging, ibn verlaffend, bem Gatt erthore gu. In ibm bielt ein Gerausch ibn auf und jog feinen Blid jurud nach ber Wegend beffelben. Gin weibliches Befen, bell getleibet, gart und flein, ichwebte vom Sofe bes Definers ber Rirde ber fiber bie Strafe, fcmang fic leicht, ale trugen es glugel, über bes Gottesaders niebere Befriedigung, und in bem Lichtftreife, melder fich, bon ben großen Rlofterfenftern quegebend, uber ben griedhof legte, fab er mit angefirengten Augen, wie bie garte Geftalt fich in Balbi's Arme warf und bon biefem heftig umfaßt wurde. Beruhigt nidte ber hauptmann mit bem Ropfe bagu und eilte rafder jur Stadt jurud, auch fur fich einen Dlas ju fuchen, ber ibm alle Ratbfel ber Erbe vergeffen machen tonnte.

Bie Convolvelgeringel bie ichlante Linde umfaßt, ip fcmiegte fich bas liebliche Rind um ben Mann un-

So bift Du boch gefommen burch bie unbeimliche, flurmische Racht! jauchzte fie mit bem Tone und Ausbrude höchfter Gudfeligkeit. Go haft Du boch Deine Meta wohl recht lieb und von Herzen! D, die Abente, wo Meta Dich nicht fieht, lebt fie ja auch nicht.

Dir breche ich nimmer ein Bort, antworkte

Balbi innig. Geit jener Racht, ba ich bier lag am Grabficine bes paterlicen Rremben und fremben Baters, und Du ploglich binter ben Monumenten berporfliegeft gleich einer geiftigen Ericeinung, ich in Dir ben Engel au feben mabnte, bem einft meine Biege vertraut murbe von ber Borfebung, und ber mir eben jest fichtbar marb, weil meine Bermaifung feiner fo febr bedurfte - feit jener Racht bift and Du mir unentbebrlich. Du fameft, um ein Rinbergrab mit Blumen beraus ju pupen, bamit frub am Dor= gen bie Mutter bes Lieblings traurig Bett freundlicher finde; Du erichrafft ob bes Ungefannten, ber fo breift Dich aniprad; bod Dein Blumentorbden idmudte feitbem nicht bie traurigen Sugel mehr, fonbern gos alle Blumen ber Liebe, alle Bluthen ber Uniculd auf' meinen Pfab. D, wie tanu ich bas je Dir banten und lobnen ? -

Danten ? fprach fle nach. Bas thue ich benn io Großes und Erftaunliches um Dich? — Daß ber Stiefvater ein Bischen mehr ichilt und ftoft, als fonft, baß Meta bas tragt, und gern und gebulbiger tragt, feit fle Dich fab, bas ift bas ganze allmächtige Opfer.

And ich wante noch und wahle und zogerc's fragte ber Mann fich felbft. Rlage zum Schickfale auf über Einsamkeit und Berftogung und darf die hand nur ausstreden! Ja, heute noch, meine Meta, beste noch soll fich Dein und mein Los entscheiben! beut baft Du vielleicht des zurnenden Baters schneiben Bort zulest zu tragen, und morgen schon — Trübroth des Sabbaths, warum ift noch eine

Stimme in meinem Bergen, Die Deinen Aufgang vers gögern mochte? -

Meta brangte fic angfilicher an Walbi. Siehe ba, fprach fie, ba foreitet icon wieder die lange, ichwarze Geftalt, welche icon mehrmals mich angfigte in Deinen Armen. Was will fie ? Bas fuct fie bei uns? Sie fiebt fo finfter und fürchterlich. —

Sen ruhig, Madchen, entgegnete ber Geliebte. Oft finde ich dicies bunfle Befen auf meiner Straße, doch geht es fill voruber und fummert fich wenig um mich. Fürchte Dich nicht, heute bin ich bazu nicht ohne Baffen, sondern so, wie Du mich letthin einmal wünschteft. — Er schlug den Mantel ganz auf und ftand in der Schüßenuniform vor ihr.

D, wie foon und blant! jubelte bie Rleine auf. Doch fo vornehm zugleich, bag Meta fich taum beranwagt!

Dein sufes Rarrchen, erwiederte Balbi, fie beiß in die Arme nehmend; Du bift der Demant im Gottesschmude der Ratur; eitel Gold ift alles Uebrige, Fabrikarbeit gegen den Preis der Schöpfung. Ein Lippenpaar, wie das Deinige, brachte Mariens Engelgruß; folche Augen schlug das erfte, reine Beib auf und machte den erften Garten zum Paradiese; solche zarte, überirbische Form umfing den Seraph, der sich troftend zu dem gefallenen Erdensohne neigte.

Und Du mablft bennoch bas Golb ftatt bes Demants? fagte eine tiefe Stimme bicht neben ben beiben Glüdlichen. Sie fuhren auf; bie ichwarze Geftalt ftand bicht bei ihnen; funtelnde Angen ichauten aus einem blaffen, febr finftern Gefichte fie an.

Ber ftort hier unberufen? fties Balbi gornig beraus und fatte ben Sabelgriff. Deta hielt ihn an Urm und hand.

Saume nicht! Die Stunde der Prufung folug. Solage ben Brief auf und fuce fein Siegel.

Bie? Du? ftammelte Balbi; boch icon mar bie Geftalt bes also Forbernben fortgeschritten und im Schatten ber alten Linben verschwunden. Die Liebenben saben fich noch wortlos an; indep ertonte icon brüben an bes Megners hofthur bes Alten scheltenbe Baffimme, Meta rufend und brobende Borte in bie Racht ftogenb.

Lebe wohl! flufterte die Jungfrau ichnell. Sorge nur nicht um mich. Ich fliege jum Gartenpförtchen binein und fige langft im Ruchenwintel, ehe ber Alte wieder herein tft. Die Liebe gibt dann ichon eine Ausrede, gibt, Geduld im Gelarm seines Un muths. Worgen wieder! —

Sie fußte feine Lippen und buichte bavon.

Balbi ftand noch eine Weile. Solche Berwirsrung war nie in ihm gewesen. Er tam fich vor, wie ehebem im Pulvers und Staubgewölf, umbrauset von Kanonenwetter und Geheul ber Schlacht, wo fie sammt und sonders auch zuweilen teinen Ausgang gewußt und jede Richtung versoren. Es war ihm, als riefe eine Stimme aus dem Gradgewölbe da vor ihm: Tehre nicht zur Stadt, sondern schreite rasch ein in

bes Mefiners Sauschen und ihne ben unwiderruflichen Spruch! Sichere alio Dein und ihr Glud!

D, ba trat in die verwöhnte Phantafie ein Bild, bas alle Pulse ju hammernden herzen machte; der Giorgini Bild, bas Bild ber hehren, der Geseierten, ftand vor der Seele und verdrängte Alles mit ftolger Anmakung. Der gefundene Brief, welchen ihm ber Geheimschreiber jugestedt, nun gar des Unbekannten Aufruf riffen ihn fort, und im Sturmschritt eines kampfvürftenden heeres kam er zum Stadtthor und in die erleuchteten Gaffen.

Rein! ber fowacie Menfc gebt nicht ungewarnt auf ben Gispfaben biefer Erbe; ber unfichtbare Bater ftoft ibn nicht wie ben enterbten Sobn in bie Belt. Er bat nicht allein ale Subrer bie richtenbe Stimme im Bergen, ben Rachflang eines bimmlifchen Berolds fur bas ewige Recht; auch fichtbar und laut berühren ibn Barnungeftimmen und Rettungebande auf ber Arrbabn, und feine Engel find ibm oft fo nabe und rufen laut ben tauben Beraufchten an. - Dem muften Spieler ftammelt fein gartes Rinblein nach: Bater, tomm frub babeim, bag ich bie gute Racht Dir fpreden tann! - Dem berichwenberifden guftling tritt ber Bettler in ben Beg, und feine Pfenningsbitte follte an ben Berth ber Guter erinnern, bie er ber langen Beile opfert, und welche verwandten Befcopfen Glad geben tonnten und fie retten von Bergweiflung und

ß

ŗ

Selbstmord. Aber der Mensch will nicht hören, nech schauen; er drückt die innere Stimme nieder, bespottelt das eigene Ahnungsvermögen, sein himmelserbteil, nennt, mit schällichem Muthwillen und sich selbst bestehend, die Sterne Irrlichter und die Wegweiser täuschendes Fichtengehölz und tanmelt so zu Sturz und Elend.

-Richt bas gludwort bes alten Stiefvaters, nicht bas Bilb bes migbanbelten, um ibn migbanbelten Dabdens batten ben finnverblendeten, fdmantenben Balbi ju balten vermocht. 3wifchen ben bellen Paunter ben raffelnben Carroffen, welche gum Opernhaufe rollten, murbe Born und Gluth in ibm noch beftiger, bie bislang bas Duntel braugen und bie Sturmnacht mit ihrer Unbeimlichfeit und ibren frembartigen, unficern Umgebungen eingezwängt Alles bewegte fich lebendiger in ibm : fein faft jabriges Berben um bie foone Ballettangerin, ibre Freundlichfeit, bie gur Eraulichfeit murbe, fo bag er Liebe und Glud in ihr erblidte; bie fillen Abenbe an ihrem Theetischen, wo fie wie eine neue Afpafia burd bie Burge bes geiftreichften Gefprachs bie Entbebrung ber verlangenben Sinne und ben Unmuth über Strenge ber Sitte und ernfte Sprodigteit felbft bem glubent= ften Schwarmer vergeffen ju machen mußte; - Alles bas jagte burd fein Bebachtniß buntel und wilb geformt, wie bas Rachtgewölf vor bem faltenben Oft. Er bobnlachte über fich felbft, wie er biefe gebalten für eine Ausnahme und einen Phonix ihres Stanbes, wie er binter bem munberbellen Mugfern und in tem

munderreinen Körper eine gleiche Seele geglaubt. Er prefte den Brief in feiner Tasche trampfig zusammen; boch ber kleine, scharftantige Schlüffel, der der lag, fuhr fast wundend in seine Dand und wedte ibn. Gerade stand er am Hause der Giorgini; duntel war noch oben die ganze Fensterreihe, obe die breite Gasse, nur ein blinder Orgelmann sang drunten, an die Pforte gelehnt, eintönig zu seinem mißtlingenden Instrumente wiederholt den Refrain einer Criminal-Romanze:

Beb' ihnen! Gie hatten's nicht vorbebacht. Das hat fie jum Blod und Beile gebracht. -

Batbi fluste. Er fühlte so eine Art Mordluft in fich und jog die hand vom Sabel zurud, an welchem fie wirklich gelegen hatte. Doch eben so schnell lachte er laut fich selber aus, gab dem Orgelspieler, was die brennende hand griff, und ging gegenüber in das schimmernde Kaffechaus, dort das Ende der Oper und seiner Rache Zeit zu erwarten. Warum war ihm wiederum die zerlumpte hulle des Spielmannes und seines Liebes kahler Ton zu armselig, als daß sein hochmuth den verlarvten Engel seines Schickals darin hatte ertennen mögen? O, der Mensch ist blind mitten im Lichte!

Das Raffeehaus war icon leer und ftill. Rur einige spate Billardspieler umschritten die weite Tafel, und ein grüner Bube ftammelte schläfrig die frangofisichen Zahlwörter ber. Im Seitenzimmer sagen zwei Meifter am Schachbrette ba, wie zwei taubstumme Eremiten, mit ihren ftarren Gesichtszugen und Glasaugen ber Kempelenschen Maschine abnlich.

Balbi feste fich ibnen nabe und gog ben Bricf bervor. Rodmale rief er bie Befdichte biefes mertwürdigen Blattes vor feine Seele, um fich falt und ernft vorzubereiten zu ber nachften Stunde. Der fatirifde Bebeimfdreiber batte ibn allein gerufen und ibm ergablt, wie er fo eben einen gang befonbern Rund gethan, ber bem feinen Mefthetiter Balbi mertmurbig fenn burfte, auch vielleicht von ibm, als einbeimifch in allen Cirteln ber feinen Belt, entrathfelt werben mochte. Gin verfiegelter Brief, welcher einen feinen Schluffel enthielt, mar bon ibm auf einem Plate gefunden worben, wo fo eben ein bichter Saufen junger Officiere plaubernd geftanben batte. Reugierig und breift brach ber Gebeimichreiber ben Brief und bedauerte gegen Baldt bes armen Amadis Berzweiflung, wie berfelbe mabricheinlich aus bem Bemubl ber Cameraden mit einem Borgefühle ber Seligfeit nach Saufe gefturgt fep, Die beimlich erhaltene Liebes= poft zu entziffern, und bort mit Rolandsmuthen ben Shat verloren entbedt baben murbe. Balbi erftarrte, ale er bie Schriftzuge anfah auf bem feinen Blatte, welches ber lacelnbe Gebeimichreiber ibm porbielt. Er ertannte fogleich ber angebeteten Giorgini Sand. forift und las mit Bittern, mas er jest nochmals im talten Grimme fic vorfprad:

- "Du bift ein Thor, mein Trauter! Inbeffen follft Du nicht langer am Irionstade Deiner Thorheit gemartert werben. Sabe ich auch alle Deine Rechte Dir felbft gegeben, wie ein gnabiger

Rurft feinem Lanbe bie Berfaffung, fo achte ich bod Deine Rechte, und brum follft Du noch beute berubigt fepn. Duale Dich nicht mehr. Sa, ich habe neben Dir eine Reigung gehabt, eine freundliche, unftrafliche Reigung, bie mir merth mar, und bie bes Beibes Gitelfeit ent-Much Du mirft bas Befen Rreund foulbiat. nennen und nennft es vielleicht foon alfo, mas Deiner Gulalia theuer fen barf, obne brum bes Batten Biberfacher und ber Meuchelmörber feiner Rube zu fenn. Bie ich noch beute Dich wieder in bas Elborabo bes Rriebens und Bertrauens leiten werde, fo follft Du fpater bem vermeinten Rebenbubler bas Irrlicht leibenschaftlicher Soffnung verloichen, und mit uns muß ber Gble bann einen Dreibund fnupfen, ber jenem griechifden nichts nachgeben und uns Allen bie berrlichfte Bu= funft fichern wirb. Solder Traum wohnte langft in des fühnen Beibes Geele und mag ihre beimlidfeit enticulbigen. - Romm beute, wenn ber bole Borbang fant, ber auch ein Scheibeteppic ift zwifden und und ber Belt, tomm bann rubig und ohne Diftrauen und bore ben Ramen Dei= nes vermeinten Scinbes. Es ift ber Rlang' bes Ramens fo unichulvig, wie Deine Gulalia es ift, beren Erene bem Salamander gleicht in Flammen, und beren Sand wie ein Asbeftbanbicub in Blutben fich reiner brennt fur Dich. Der Schluffel foließt bie Balerie, melde führt ju Deiner, nur Deiner Eulalia Giorgini." -

Langsam sant ber Brief mit ber hand auf bes Lesenben Anie. Philosophie ber Coquette! fiufierte er in fich hinein. hinaus zu loden ben Mann in Subgluth und Pomeranzenwald, baß er bie hulle abwirft und allen Schut, und bann ben Nacten fteben laffen in einer Islandsnacht! Daraus wird eine Lebensnatter, welche Lunge und herz zerfrißt; aber, ehe bas Fieber bie Araft zernagt hat, soll ber halberfrorene ftrafen und rächen!

Heftig hatte er die letten Borte ausgestofen, benn die Schachspieler riefen mit zornigen Duettftimmen und flechenden Duellantenaugen ihr: "Ruhig!" herüber.

Diefe milde Gute, fuhr er leifer forf, biefes bimmlifde Bertrauen, welches, Rath fuchenb und alle Tiefen eigener Geele bem befreundeten Auge entbullend, eine Ausficht gab auf ben beiligften, feltenften Bund eines Damon und Pythias unter gwiefachen Befolechtern; biefe garte Reufcheit und Sittlichfeit, bie, allen Schein bon Sprobe und Beuchelei vermeitenb, nur auf bie bochfic Reinheit bes Befens, auf eine Scraphenatur gebaut fcbien, nur ju marten fcbien auf boofte Beiligung, um als ein Dufter in ben bymendifchen Rlammen nimmer vergebret ju glangen; - biefe Borte bes Befigens und Gebens, biefes Mein und Lieber und Guter, elpfiche, einwiegente Tone für ben hoffenden Eboren ; - Alles biefes nur Daste, nur ein Poffenfpiel weiblicher Laune, nur eine Saat bes Lachens und bes Gefpottes für fremte Bublftunbe! Uber es find fatmeifc Dracengabne,

und geharnischt werden fie aufgeben, ausstehen plotlich, wie satanische Erscheinungen in dem Eden, mas Du Dir zu schaffen glaubtest. Ja! Barest Du eine Buhlerin gewesen gemeiner Art und hättest mich also betrogen fein und lange, ich hätte den Fleiß des Gewerdes gelobt und mit gelacht; doch so galt es meine Seele und mein Lebensheil, und nur die wildeste Entgegnung wäscht solchen Frevel ab. Aus dem Geliebten wird nun der Teusel Deiner Freuden, und wenn Du ihm einen ganzen offenen himmel entgegen trügest!

Balbi fuhr in die hohe bei bem Ausruf, und ihm entgegen fuhr fogleich ber Spieler nachster. Die holle auf Ihren Ropf, rief er erbost. Bezahlen Sie bas Spiel, meine Königin ift verloren gegangen burch 3hr Gelarm.

Ja! Meine Ronigin ift verloren! tobte Balbi wie ein Rasender ihm entgegen, schleuberte den Spie-ler jurud, bag er mit Tisch und Schachbrett die Erde suchte, und fürmte jum Gasthause hinaus ohne Mantel und hut.

Boser Jorn, bu, einer ber schwarzen Damonen bes Menschengeschlechts, wo ift ein Geisterbanner, ber bich bezwingt und bich im todtenden Aushub bes Arms zu Stein zaubert? Wie Antaus, die schwutzige Mutter berührend, immer neue Kraft gewann, so doppelt sich bein Orfan bei jedem neuen Auftoß ber Alltäglichkeit, bei jedem Anhalt des Gemeinen. Nurzwei sich verwandte Talismane wirken auf dich: Liebesbitte ber Unschuld und Unschuldsthräne ber

Liebe heißen fie; boch beibe waren fern bem erhibten Manne in biefer gefährlichen Stunde, wenn auch beide vielleicht gerade jest lispelten und rannen für ihn.

Ralt fubr ber Mitternachtswind über Balbi's Geficht, wie ein Tobtentus, als er jest mieder por bem Saule ber Georgini fland. Dit Grimm fab er broben bie Kenfter erleuchtet und mebrere Schatten vorüberhuschen an ben grunfeidenen Borbangen. Poftborn tonte fcmetternd am Ausgange der Strafe; es erinnerte ibn an Ausftofung, Berbannung , Erennung und jagte bie Reuerfaule feiner Rachebrunft und feines Ingrimme noch bober auf; fo trat er flüchtig in die Pforte, flüchtig in bas Sinterbans, mo bie Seitentreppe jur Balerie führte, beren Soluffel in feiner Sand lag. Er fannte bie buffre Steige recht aut. Bar er auch nie fie binauf geftiegen jum Abgott feiner Gebnfucht, fo batte boch mandes Mal bie verschwiegene Rammerfrau ibn bort berab geleitet, wenn ftorender Befud bie Boren feiner freund: lichften Lebensftunden vericheuchte. Borfichtig offnete er bie Thur, fcbritt leife burch bas buntle, teppid: belegte Cabinet und nabcte ber Renftertbur, beren Borbang ibm feinen Zartarus nur balb verbullte.

Eine Mannsstimme tlang barin, eine betannte. Ich verstehe Dich nicht, Eulalia, benn fort in ber Brief und sein Inhalt. hore auf mit ber Schaferei und sep vernünftig, sagte ber Mann brinnen sehr einsthaft. Eulalia trillerte ein italienisch Liebchen von Eifersucht und fing bann berb zu ganten an über bes

Liebhabers Rachlässzeit und ben Berluft solches unsichähdaren Briefes. Sie nannte babei bennoch ben Ausgezankten mit süßen Ramen, und da die dinefischen Schattenbilder hinter bem balbdurchsichtigen Borhange sich zugleich zärtlich näher kamen, so griff Baldi's in Buth zitternde hand hastig an das Schloß. Es war verschlassen. Drinnen schrie die Dame, und bes Mannes Schritt verlor sich in ein Seitenzimmer. Ein Druck von Baldi's fraftiger hand, und die Glasthur sprang auf.

Die hochgestaltete Tangerin trat wie eine tampfebereite Manas bem Einbringenden entgegen. Sie, Balbi ? fragte sie staunend. Sind Sie wahnwißig geworden ? Deun nur folche Krantheit entschuldigt solchen Einbruch.

Rein Bahnwißiger, sondern ein Büthender! rasete Balbi vordringend. Er erblidte einen Officierbegen, bequem abgelegt neben Federhut und Mantel. Rasch war das Eisen blant in seiner Hand. Ich bin wein Bernichteter, stammelte er mit trodener Lippe. Aber ich will die Schlange in meinem Paradiese tennen und zertreten vorber. —

Da trat ruhig, lächelnd und die hand bietend, ber hohe hauptmann Res aus dem Scitenzimmer und fragte mit traulichem Spotte: Was tobst Du, mein Freund? hast Du hier Rechte, gleich mir, so las ein milbes Wort Entscheidung geben. Der Preis entläuft uns nicht, und ich ahne jest die Aufflärung und eine fanste, wohlthuende Entwickelung.

Balbi's Lippen gudten fieberhaft. Er farrte bes

Baffenbruders Geficht an, tas ihm Berhöhnung und Falichheit zu tragen schien; er ftarrte Eulaliens Gefalt an, die in dem leichten Costume der Psphe mit fliegenden Ringelloden und den großen blauen Tanbenaugen sich ihm in das Bild der buhlerischen, meerenteliegenden Phryne des Apelles verwandelte. Blaue Flammen zudten vor seinen weit aufgerissenen Angen; es war ihm, als siele ein riesiger Orache ihn an und umtrallte mit zehnsachen Klauen sein quellend Herz; seine Paare fraubten sich, alle Musteln zudten; so flürzte er in einem gewaltigen Ausfalle vor, und des Degens blanke Spipe suhr in des lautlos niederstürzenden Kreundes Brust.

Lentende Dacht uber bem Beltenbaue, bift bu graues Ratum ober ernfter Abonai ober ber Liebe und bes Ditleibs Gott ? Rathfel find beine Ruftapfen im Riessande und Biefenthaue ber Erbe, und fein Auge ift außer bir bell genug, tein Berftanb verftanbig genug, bie hieroglophen beines Beifterlebens und bie Siftorie beiner Thaten gu lefen. Benn bu bas garte Rind nimmft aus bem Mutterarme, bas garte Rind, gu foulblos noch, um burch den Sob ju bugen, noch zu anspruchelde, um burch Sob zu enden bie leere Babn, fo ift fein Debip gemachfen biefem Rathfel, fo wenig wie bem graufigern, bas Blutiduld fallen barf auf eine Bruft, Die feinen verbrecherischen Ginn umichließt, fonbern beren Berg nur um funfzig Dammericlage ju viel arbeitete und einige Grade ju nabe bem Siebpuntte fanb! - -Rein war Balbi's Bruft bis ju Diefer Minute,

pormurfefrei fein Leben bis bier; ein Lobtichlager fanb in ber nachften, bem Gefet und bem Beile ber= fallen. Gine grauenvolle Secunbenpaufe folgte, aber in ibr batte bas gange Bilb fic geanbert. Die Ge= orgini brachte querft Bewegung in bas gefrorene Deer bes Soredens. Dit einem fürchterlichen, freifchenben Sorei folug fie nieber, ben Tifd mit Gilbergefäffen und Rroftallbechern nach fich giebenb. Dit bumpfem Berodel bob fich jest, convulfivifc ber Bermunbete am Boben, und feine Athemguge überfcwemmten mit Blut bas weiße Gewand ber neben ibm bingefuntenen Beliebten. Balbi ftand mit ftierem Unichauen ; abe Empfindung mar verlofden in ibm, und auf bas Austoben bochfter Anspannung war eine allgemeine Erichlaffung erfolat. Der beffedte Degen entfiel ben todiftarren Ringern; er fant langfam und unbewußt in ben naben Seffel , borte taum ben Morbruf ber berbeigeeilten Bofe und bas Bechfelgefdrei nad balfe, Bundargt und Bache, welches einbringende Sausgenoffen anftimmten. Debr und mehr füllten fic bie Rimmer, foon brudten fich Rachbarn und Strafeumachter burch bie in gurcht verfteinerten Saufen: ba fühlte er feine Sand ergriffen, fortgeriffen murbe er in das Cabinet, Diefelbe Steige ber Galerie binab, welche er gefommen, und, als ibm im Freien Atbem tam, und ber Rebel bom Muge ju finten ichien, fand er fich fortidreitend im ichnellften Schritte ober vielmehr entführt burch bes ichmargen Unbefannten Hand.

Ein Schauber zudte bin durch ibn. Rein Bort

fprach ber Maun. Seine Pand war eistalt und troden, indes Baldi's Rechte wie rothglühender Stahl in ihr dampfie. Mit riefiger Starte zog der fremde Arm, und, mit dem Erwachen auch an feine Lage, an Mord, Gericht und Gesetze fich erinnernd, schien es Baldi, als riffe ein Schöffe ber dunkeln Behme ihn fort zum Areuzwege, wo Strang ober ber bleiernen Rose Dolch seiner warteten.

Biele Strafen maren fie fo burchfdritten, ba bielt ber Lauf an einem boben, altgothifden Gebaube. Oft mar Balbi fonft ba vorübergegangen und batte es unbewohnt geglaubt, weil immer Pforte und genfter vericoloffen gewesen. Auf ein altes verlaffenes Rlofter ober eine Comthurei verlofdener Ritterorben beuteten mande Beiden und Bilber an Mauer und Thor. Der idwarze Mann jog einen Schellenring, bie Glode Hang bumpf im fernen Innern. Langfam öffneten fic bie Pfortenflugel, ohne bag ein lebend Befen fic feben ließ; burch gotbifche Gaulengange, bie fich rechts und lints ale Rreugbfabe unabfebbar bebuten, und auf welche ber eben aufgegangene große Bollmond burch machtig große, bunte Rirdenfenfter bereinfab, bann eine breite, ionenbe Benbelfteige binan murbe ber Erftannte geleitet, bis fich ein weiter Gaal auftbat. wo ber Frembe endlich die feftgehaltene Sand loslicft. Die alte Salle ichien boll frember Gefcopfe, wenn man ben unficern Blid burd fie binfliegen ließ, bod regte fic nichts. In ihrer Mitte ftanben Balbi und ber finftere Berr biefer Ginobe mebrere Secunden laut= los fic gegenüber.

Junger Mann! fprach bann ber Unbekannte mit ruhrendem Ernfte. Bas haft Du gemacht? Wie Biesles haft Du vernichtet im Reime und im grünen Saatwuchfe? Das Leben selbst erzieht ben Menschen am besten; aber ber Mensch muß Bernunftwesen bleisben und bes Leibes Herr, soll die Erziehung Frucht tragen; nicht das Thierische an ihm muß Tyrann werden und wie ein verletzter Elephant zertreten, was seinen Beg hemmt. Du bist Mörder geworden, Freunsbesmörder! Fühlst Du das, Mensch? — Des Schissals väterliche Leitung hat nun ein Ende, und es wird Dir von jest ein Zuchthauswärter werden, da Du härterer Beisung benöthigt bist; doch verläßt Dich, den Gesallenen, auch jest der stille Führer nicht, den Ratur und ihre Psichten Dir verbanden. —

Balbi konnte keine Borte finden für Antwort und Frage, nach welchen beiden boch sein Derz so sehr verlangte; er verstummte noch tieser, da der Fremde jest seinen Mantel ablegte, und im Mondenscheine ein hoher, besonders edelgestalteter Mann an ihm hinschritt, dessen dunkler Lockentopf über dem bleichen, gesurchten Antlise Alter und Jugend seltsam in sich vereinigte, und dessen tiesliegende Feueraugen einen gewaltigen, gebietenden Geist aussprachen und von einem herrscherleben erzählten.

Bleibe bier rubig und harre mein! fagte ber Unbekannte nach einigen Gangen burch ben Saal und tiefem Rachfinnen; boch mit biefen Worten, bie von ber Thur im hinaustreten fcon ju bem Befangenen frraden, murbe ber Rrembe auf Einmal ibm ein Befannter. Ja, er mar es, jener fomarge Doctor; fo nannte ibn Balbi's Pflegevater und bes Minifters gange Bausgenoffenfcaft. In fruber Rinbbeit batte ibn Balbi oft bei bem Bater gefeben, bei bem er viel ju gelten ichien, fpater feltener, jufest gar nicht Much erinnerte er fich noch lebbaft, wie ibn einft ber Bater mitgenommen auf ein fcones Landaut im Gebirge, nicht allgu weit von ber Reftbeng, bas biefem Doctor gebort, und wo Alles fo munterfam gemefen, feltene Baume und Blumen im Garten, feltene Ehiere im Part, bas Bohnhaus im Felfenwintel felbft gleich wunberbar geformt balb einer altgothifden Rirche gleich, balb einem gracifden Zempel mit Saulen und Statuen. Der fomarge Doctor batte bort ben Anaben gefüßt und ihm bie Sand bebeutungsvoll auf die Stirn gelegt; noch fab Balbi jene in Ehranen überfließenden Feueraugen; - bann waren eine Menge frember Manner gefommen, alle in buntelfarbigen Danteln und mit großen, niebergeichlagenen Suten, und ber Rnabe mar gern mit bem alten Diener beimgegangen, ba ibm die unbefannte Befclicaft Rurcht gemacht.

Aber wie ftanden diese Scenen seiner Rindheit mit seiner jesigen Lage in Berbindung? — Roch sann er darob, da klirrte die Thur, und wie ein Gespenst einer alten Burg, kaum hörbaren Schrittes, schlich ein gebudtes, weißhaariges, altes Mannchen hereinsorgsam trippelnd, doch nicht aufsehend von der Ampeldie es trug, mit welcher es brei Bachsterzen, die auf

einem goldenen Leuchter im Saale ftanden, anzündste und die Ampel felbst dann in ein Rebengemach binstellte. Als das Männlein jurudschritt durch den Saal, trat Waldi ihm in den Weg und fragte nach dem herrn, und ob er kehren werde, und bald? — Das Männlein ftarrte den Frager ehrbar an, und aus dem Kreischone, den es von sich gab, merkte Baldi, daß ein Taubstummer vor ihm stehe, und machte mitleidig Plat, daß das ungludliche greise Besen geben konnte. —

Das Unbebagliche feiner Lage mar burch bie Erideinung biefes clenten Geicopfes eber bermebrt als verminbert worben, und; um feine Gedanten von bem Aurchtbaren abzulenten, mas fein Drachenneft in feinem Bergen gebaut batte, ging er in ber Salle umber und befab fic brin. Es mar eine munbervolle Rulle, Dannigfaltigfeit und Unordnung in bem unabsebbaren Saale. Große Bucherichrante, blante und roftige antife Baffen und bunte Bafen wechfelten an ben Banben rund umber mit einer Menge Raturfeltenbeiten und bunten Baubergeftalten ber Coopfung. Große Mecrichneden, blinfenbe Metallbrufen lagen umber; babei ftanben flamingo und Strauf mit ihrer Dract neben bem baglichen Gibbon und Gisbar; alle Bonen und Belttheile maren bier vereint; Thierffelete fcimmerten weiß überall, und bazwifchen glangten wieber phofitatifche und aftronomifche Inftrumente und Bertzeuge wie bamonifches Baubergerath, mit Berforung bas Reich ber Schöpfung bebrobenb. Gine bobe Ppramide von mildweißgebleichten Denfocn-

fprachen, murbe ber Rrembe auf Ginmal ibm ein Belannter. Ja, er mar es, jener fomarge Doctor; fo nannte ibn Balbi's Pflegevater und bes Minifters gange Bausgenoffenfchaft. In fruber Rinbheit batte ibn Balbi oft bei bem Bater gefeben, bei bem er viel ju gelten ichien, fpater feltener, julett gar nicht Auch erinnerte er fich noch lebhaft, wie ibn einft ber Bater mitgenommen auf ein fcones Laudgut im Bebirge, nicht allgu weit von ber Reftbeng, bas biefem Doctor gebort, und mo Mucs fo munberfam gemefen, feltene Baume und Blumen im Garten, feltene Thiere im Vart, bas Bobnbaus im Reffenwintel felbft gleich munberbar geformt halb einer altgothifden Rirde gleich, balb einem gracifden Tempel mit Saulen und Statuen. Der fomarge Doctor batte bort ben Anaben gefüßt und ibm bie Sand bebeutungevoll auf bie Stirn gelegt; noch fab Balbi jene in Ehranen überfließenden Feueraugen; - bann waren eine Menge frember Manner getommen, alle in buntelfarbigen Danteln und mit großen, niebergefolagenen Suten, und ber Rnabe mar gern mit bem alten Diener beimgegangen, ba ibm die unbefannte Befclicaft Rurdt gemacht.

Aber wie ftanden biese Scenen seiner Kindheit mit seiner jesigen Lage in Berbindung? — Roch sann er darob, ba klirrte die Thur, und wie ein Gespenst einer alten Burg, kaum börbaren Schrittes, schlich ein gebudtes, weißhaariges, altes Mannchen herein, sorgsam trippelnd, doch nicht aufsehend von der Ampelbie es trug, mit welcher es drei Bachsterzen, die auf

einem golbenen Leuchter im Saale ftanden, anzündste und die Ampel felbst dann in ein Rebengemach binstellte. Als das Männlein jurudschritt durch den Saal, trat Balbi ihm in den Weg und fragte nach dem herrn, und ob er tehren werde, und bald? — Das Männlein ftarrte den Frager ehrbar an, und aus dem Kreischtone, den es von sich gab, mertte Balbi, daß ein Taubstummer vor ihm siehe, und machte mitleidig Plat, daß das ungludliche greise Besen geben konnte. —

Das Unbebagliche feiner Lage mar burch bie Ericheinung biefes elenten Geichopfes eber bermehrt als vermindert worben, und, um feine Gedanten bon bem Rurchtbaren abzulenten, mas fein Drachenneft in feinem Bergen gebaut batte, ging er in ber Salle umber und befab fic brin. Es mar eine munbervolle Rulle, Danniafaltigfeit und Unordnung in dem unabsebbaren Große Buderidrante, blante und roftige antite Baffen und bunte Bafen wechselten an ben Banben rund umber mit einer Menge Raturfeltenbeiten und bunten Baubergeftalten ber Schöpfung. Große Mecrichneden, blinfenbe Metallbrufen lagen umber; babei ftanben Klamingo und Strauß mit ihrer Bradt neben bem baflichen Gibbon und Gisbar; alle Bonen und Belttheile maren bier vereint; Thierffelete fwimmerten weiß überall, und bazwifchen glangten wieber phyfitalifche und aftronomifche Inftrumente und Berfzeuge wie damonifches Baubergerath, mit Berfiorung bas Reich ber Schöpfung bedrobend. Gine bobe Ppramibe von mildweifgebleichten Denfocn-

fodbein in vielfachen Formen grinfete wie eine Geisferversammlung und ein Bunbestag ber Reprasentanten aller Erbenvöller von ihrem schwarzen Gerüft herat, und mehrere gewaltig große Banbuhren bewegten fich baneben in tobter Lebenbigfeit als ein Schatten und Spott ber machtlofen Bersammlung.

Mitten im Saale bing unter einer Erophae von blintenbem Gewehr und alten gabnen ein großes Bilb biftorifcher Art. Balbi trat bingu, es beleud-Es ftellte eine milbe Rampffcene bar. fab man berandringenbe Rrieger fremblanbifcher Art. Bur Seite hielt ein fones Dabchengebilbe eine fin= fende Krau von hober Geftalt und prachtiger Rleibung Born fließ ein gefdmudter junger Belb im Arme. gerabe ben Degen in eines altern fürftlichgetleibeten Mannes Bruft, in beffen Sand ebenfalls ein gezogenes Die beiben weiblichen Beftalten Gewebr blintte. batten eine eigene Mehnlichfeit unter einander, und eben fo bie beiben mannlichen, und in Allen war auf ben erften Blid eine nabe Bermandtichaft ber Buge mit benen bes fogenannten fcwarzen Doctors nicht au vertennen; aber Balbi's Phantafie loberte wie in Badenflammen auf, ba ibn felbft bie blonden weibliden Ropfe bei naberer Beichauung wie mit elettrifcher Erfoutterung trafen, indem wie aus bem Spiegel beraus Balbi's eigenes Geficht aus ihnen berab ju bliden foien.' Das Bandgemalbe geborte ibm an und feiner Lebensbiftorie vielleicht vor feinem erften Athemjuge, bas foien ibm fo gewiß, wie fein jegiges Athmen; bod welche gaben lentien, welche Bergweigungen ragten

burch biefes Dunfel? — Und biefe Blutscene ihm vorgehalten in einer gleich blutigen Mitternacht! Bie von höllischen, finstern Gewalten umfangen, deren lechzende Satansphpsiognomien mit einem Male in allen Binteln dieses heimlichen Sauses sichtbar wurben, drehte er sich ralch, in sich zudend die Furcht und den Ausbruch des Abscheues am eigenen Sepn, ab von der Band und trat dem offenen kleinen Seitengemache entgegen.

Ein blaue Tafel hing über bem Eingange, ber gothisch geschnist mar. Dit golbenen Lettern las man barauf:

"Menich! Erfenne bich felbfi! Rur also thuft bu ben erften Schritt zur Beisheit!" —

Ein feuerfarbener Borhang verhüllte halb aufgezogen bie Deffnung. Balbi trat hindurch und mußte aufs Reue ftaunen über ben allegorischen, feltsamen Theasterschmud auch biefes Gemachs.

Machtig ausgebehnt und seiben bedeckte eine Art von Baldachin, gleichfalls seuerroth, einen Thron, über deffen Stufen hinauf ein himmelblauer sternbestater Teppich subrie. Auf der höchsten Stufe stand ein blanker Ritterharnisch, wie die erstarrte Puppe eines entstohenen Lebendigen; das Bistr war geschlossen, auf der Stahlbrust lag ein rothes Templertreuz, und ein weißer Templermantel umfloß die Eisengestalt, doch zacten auf demselben, zur Seite hinauf die zu seinem Areuzeszeichen und es halb verwischend, salbe Brandstede in die Höhe. Der Eiserne

ftredte ben leeren Arm mit blantem Damascener meit binaus in bie Luft, und ber gehobene, breite Stablfuß trat auf einen Lobtentopf, unter bem ein großes, gerbrochenes ichmarges Rreug mit vergoldeten Eden fic ausbreitete. Auf ben unterften Stufen bes Thrones Inieten zwei große machsgelbe Gerippe, rechts und lints bem Ritterbilbe : Retten bingen an ben Anochengliebern: eines trug bie breifache Prieftertrone und bie Inful; bas andere eine Doppelfrone von blauem Eifen und Golbaden, wie auch einen verlenbefesten Scepter in ber weitgespreigten Sanb. - Reine 3uforift beutete bem Beidauer bas Bilb, bod es fprad Bieles und fprach Rubnes. Die Banbe um bie Gruppe ber waren mit einer Menge daraftervoller Ropfe in foonen Rahmen bebedt. Gin berrlicher Ecce Homo von großer Strablenglorie fatt bes Rabmens umfaßt, nahm bie Ditte ein; unter ben übrigen untericied Balbi einen Mofes, einen Sofrates, einen Luther und' ein treffliches Johannishaupt von Lucas van Leiben.

Ein einzelner Seffel nur stand mitten im Gemach, babor ein zierlicher Arbeitstisch voller Manuscripte. Reugierig und dreift — es war ihm, als hatte er hier überall ein Recht! — schaute Balbi in ein heft von Folio-Format, an welchem der herr bieser hallen noch fürzlich geschrieben zu haben schien. Das Masuscript trug eine verworrene Schrift. hieroglyphen, Beichenschrift, griechische und beutsche Lettern wechselten mit einander. Der Titel lautete also: — "Denksprüche und Ersahrungen eines sogenannten undefannten Obern

ber . . . . . " — bas Schlufwott war für ben Lefer nicht zu entziffern. Er blatterte brin und fließ auf folgenbe, beutsch geschriebene, roth angeftrichene Stelle:

- "3d war ein Rurftenfind; ein Bergogtbum fonnte mein werben. Der Leichtfinn einer fonft guten Rutter fließ mich von Land' und Erbe; ibre Gould murbe ein langes Grabtuch fur fie, welches ein amangiafabriges Leben einbullte in Graus und Dober; ibre Sould madte mid unwiffend jum Batermorber. 3d entfagte ber blutigen Rrone; Soladten follten ben Dorber richten, fie gaben mir bobnifc fatt beffen Lorbeeren und Relbberrntriumphe. Da flüchtete ich aus bem Erbenleben ju filler Bufe. Die Biffenicaften murben mir Erofterinnen, und ber menfolice Engel, ben ju ichugen bor fundiger Begier bes Baters ich gemorbet ben Bater, flieg berab in meine Tiefe und wurde mein, bod nur als bobn und Strafe bes ebernen Ratums mein, um ben Engel einzufenten nach furger Areubengeit in bas Reich ber machigen Bermefung. Un bem frifden Grabbugel fielen alle irbifoc Retten von mir; ber fowere Reifemantel bes Erbenwallers fant von meiner Schulter, und ber ermattete Ungludsfobn wibmete fich im Bunbe ber ebelften Meniden bem einzig warbigen Menfdenwerte, bem Studium ber reinen Erfenninis bes Urgeiftes burch Ratur und feine Schöpfung, bem Studium bes Men= idengeichlechts, jener gebeimen Biffenicaft, bie eine Beilfunde lebrt fur bie Bergen und Beifter, bie in foniglider go ttentiprungener Bobithatigfeit bie Staubgebornen aus bem Somute erhebt und aus ihrem

Elenbe. Im Streben nach möhlichfter Aehnlichfeit mit bem höchsten ber Besen ging alle Begier unter und alles wundende Angebenten. Das Bielwissen Bieler gab einen Schein der Allwissenheit; gesammelte Macht tausend starter Willen wurde zum Nachbilde der Allmacht; im Duntel ausgestreuete Saat der Bohlthättigkeit ahmte den ewigen Segen nach, der Belten erhält und ewig fort erschaft; und in dieser heiligen Rachahmung war ein Biel gesunden und ein Daseynszwech, vor welchem alle Tagespracht und Bölkergröße verschwand wie der Firsterne Nachtlicht und selbst des Sirius Sesuntel im ersten Schimmer öftlichen Sonnengoldes, und als eine Republik glücklich beglückender Könige standen wir über den Erbenthälern auf dem Berge des Lichts."

Mit Magnetenzug feffelte ben Lesenben bas buftere Wort; boch Geräusch hinter ihm fiorte, und als er umfah, stand ein sublich Menschenbild im Zimmer, eine Mohrin, jung und wohlgesormt, die ihm in trystallenen Schalen Wein und Brod und Früchte anbot. Er verweigerte die Annahme, denn nur sein Geist bewurfte Stärfung und Labe. Rieder setzte sie die dustende Tracht, und, als sie eine Weile seiner Entschließung geharrt, er nichts angerührt hatte, winkte sie ihm zur Kolge.

Shickt Dich biefes Haufes herr ? fragte Balbt. Wo bleibt er ? Barum tehrt er nicht zu mir ? Barum latt er mich flundenlang in biefer töbtlichen Ungewisheit und auf bem Marterftuhle unthätiger Gewiffensangft ?— Die Mohrin sah ihn ftarr an, boch

regte fie teine Lippe, fondern mintte wieber. Ift benn Alles taubflumm in bicfem vermunichten Schloffe! fnirichte Balbi zwifchen ben 3ahnen bin und folgte bem ebenholzfarbenen Genius. —

Gine Benbeltreppe führte hinten im hause hinab zu einem großen, von Saulengangen eingeschloffenen hofe; aus bes hofes Thor traten sie in einen Garzten mit hohen verhällenden hedengangen und schwarzen Taxusppramiden; ihn gerade durchschneidend, trasen sie auf den Rand des breiten, spiegelhellen Ringgrabens der Stadt. Dicht am User wiegte sich im Mondlichte eine kleine Gondel, und der schwarze Doctor stand am Ruder. Geschickt die Bassersäche mit der Schausel theisend, stieß er sogleich ab, sobald Baldi in das Boot getreten war; das Gartenuser blieb hinter ihnen, und nach wenigen Minuten sandeten sie jenseits. Sorgsam leitete der Retter den Geretteten ins Freie, und am Rande der Marschwiese wurde eine Carrosse sichtbar.

Biebe benn nun bin! fagte fanft ber Doctor, und jog jugleich ein Patet Papiere von feiner Bruft. Diefe Blatter fichern Deinen Beg, geben Dir bas Rothige vorerft und enthalten einen Rath für Deine Butunft. Der große Beltenberr fep mit Dir!

Und meine Meta? fragte ber Jungling, auf Einmal von Rubrung übermaltigt und bebrudt von ber gangen Sowere bes Momente, in heiße Thranen ausbrechend.

Sorge nicht um fie, antwortete ber buntle Mann. Morgen foll fie in meinem Schute fenn. — Fuhleft

Du fest Deince Leichtfinnes grangenlos Bergeben und ben cigenen Raubmord an Deinem Glude ? Go bicht por Dir bas Glud, feine reine Sanb fo voll für Did. Rur Deiner ausgeftredten Sant bedurft's, nur bes verftandigen Entichluffes. Aber ba trieb unbegreiflicher Egoismus, ba trieb bie Gitelfeit, Die Unerfattlichfeit einer Anabenphantaffe in Dir ihr Spiel und gertrummerte felbfimorberifd bas Beil Deines Lebens und bas Bebaube freunbichaftlider Sorafalt. Singusgeworfen in bie frembtalte Belt, geachtet mit bem brennenben Rainszeichen, burd Dorb getrennt bon bem reinften Bergen, burd Morb gebunben an ein bei Beitem wertbloferes, trage nun bie Strafe ber Berbiendung, und mehr Dir! wenn auch biefe floische Schule vergebens um Deine Ergichung fich mubt, und ber robe Stein fur immer bes Dages und bes Deifterbammere fpottet! -

Gin ftarter Drud ber Sanbe ichieb fie. Der Doctor ftand mit einem Schritte wieder im Kahne und ftieß vom Lande. Seufzend warf fich Balbi in ben Bagen, ber, von ichnellen Roffen gezogen, wie ein Schiff vor bem Winde mit ihm zur Granze floa. —

## 3meites Blatt.

Ce aibt in febem Denfdenleben Sabre, welche bem Regenwetter gleichen, bas in ben füblichen Bonen bie Stelle bes Binters vertritt. Bo ift ber Gludliche, ber in folder Regenzeit nicht erfrantte, über melden ein ewiger Sommer bingog! Done Froft ift folche Beit und ohne Gluth; aber ihre langweilige, unfractbare Mitteltemperatur macht ben Beift berzweifeln, benn fie bar teine Blume und feinen Sturm. Richt als Mitfcopfer gebt burch fie ber Menich ftola wie unter bem althelvetifden Freiheitsbute; nein, wie ein Krobner am pharaonifchen Baue muß er bie Arbeiteftrage auf- und abzieben, ohne Lohn, ohne Kreube am Berte, wenn auch ohne Geifel und Schimpfwort, Die noch ber Biberfestichfeit Duettentone ju bem flummen, armfeligen Tage brachten. Solde Sabre ber Alltäglichfeit und bes gefvenftigen Umaanges unter lebenvollen Bruberfreifen gleichen einem gemalten Stillfeben von Balstavel : bunt find Die Bilder und ber Ratur abgeftoblen ; aber bie Clarinetten geben teinen Con; von ben Rotenblattern fingt fein Ganger bie beutlich geschriebene Delobie; ber Champagner im Glafe lodt mit bochperlenbem Schaume feinen Durftigen ; auf bem zierlichen Ralender ftreicht teine emfige band die verfloffenen Bochentage aus, und ber Tobtentopf allein ift der iprechende Reprafentant und Bruder Rebner

des bunten Durcheinanbers und verbeutlicht fein Memento. --

Much Balbi lebte ein folches Stillebensjabr. Er burdftrich Deutschland und feine Brangebirge, benn nur bie raubefien Gegenden waren feinem Befubl befreundet; ber Ablerborft und ber Gletiderftura nur gaben feinem Auge Genuß. Goin Gemuth war ein tobtgebranntes Schladenfelb. Die Erinnerung an bes Freundes Blut murbe gwar ftumpfer boldenb; aber eine Abgespanntheit, eine Reindseligkeit obne Billen und That leate fich wie ein Ricfelfinter über bas eingeschlafene Gewiffen. In einzelnen Minuten wollte fic bas beffere Selbft Luft machen und bie Steinbulle gerfprengen; aber bann ichien ibm Erbenleben und Menicheit teiner Anftrengung mehr werth, und ber Bintericlaf feines Geifice blieb berfelbe. -Rapoleon mar von Elba gurudgetommen, batte burd ben Bauber feines Ramens allein Paris und Gallien wieber erobert. Diefe Radricht gudte ihren elettrifden Stof bod aud burd Balbi's erlahmte Gliebmaßen. Er erinnerte fic bes Buchs, welches er in bem gebeimnifvollen Saufe gelefen ; wie jener Unbefannte, febnte auch er fich nach Schlachtentob und ber fürch= terlichen Berftreuung bes Rrieges: fo trat er mieber als Rreiwilliger ein in bie beutiden. Belbenreiben, boch nicht im vaterlandifden heerhaufen, und unter bem Feldzeichen ber braben Preufen lag er bei Ligny nabe bem gefturgten Belbengreife, ben Bermania's Genius bamale mit ichirmenber Bolfe bebedte.

Somerer, als fein gelbherr, mar Balbi vermundet;

boch beilte bie gerschnittene Stirne balb, und bie Zapferteit, beren maderer Befell auch er gemefen, rief ibn nun auch ju ben Siegesfeften und Triumphgugen im Lande ber Eroberung. Da trat in einer leeren, folaflofen Mitternacht fein Schidfal in ber blutenben Freundesgeftalt wieder an fein Bett, und er warf ben Baffenrod ab; armlich ichien ibm aller Siegesprunt, Gunde bas Frohloden und Lafterung ber Tedeumsgefang über ben Leichenfelbern ber Bru-Dit ber Buchfe auf ber Schulter, im einfachen Sägertleibe ftreifte er wieber von Lande gu Lanbe obne 3med in ber Irre und barum mabrlich recht ungludlich. Gelten begrüßte er große Stabte, mei= ftene nur bann, wenn er ber Creditbriefe bes Doctors bedurfte, um feine Borfe neu zu fullen, und allentbalben murben biefe gewichtigen Briefe refpectirt.

Es zog ihn ofimals an die Granze feines Baterlandes; aber, wenn er bann hinüberschreiten wollte, riß ihn eine gleich unfichtbare Gewalt, wie ihn hergezogen, mit kalter Geisterhand, die er im haar feines Radens zu fühlen glaubte, zurud.

So lag er auch einft auf einer Alippe am Gebirgsrande, auf ber Scheidewand zwischen seinem Bolle und einem andern Menschenstamme. Es war langt ein Jahr versloffen seit ber Nacht seiner Berstoßung. hinter ihm hob sich ein herrlicher Buchenwald hinanstrebend zum himmel im roth und dunkelgrun gemischten herbstleibe; unter ihm rauschte der Strom am Gebirge hinab, befeindend das ewige Granitgestein, ben unbezwinglichen Gegner, und verrinnend

an feiner Starte; jenfeite gog bie ichmale Grangftraße fich am Berge bin und in bas Felfenbuffer binein.

Es war tein Befusblid, mit bem er in bie Berrlichfeiten feiner Beimath bincinfab, nein! ber Beriuder fand neben ibm, und er bordte mit Singebung ben Schauertonen, welche ibm ben Schritt von ber Rlippe binab in bes Baffers beidwichtigend Durmelbett ale freundliche Ginlabung anrietben. jum Solafe bereitende Ratur ichien auch ibn gur Theilnahme ju rufen mit bem Biegenliebe ihres Blat: tergefaufels und ihren lodenben Bugvogelftimmen und bes Bilbes fuchenbem Gefdrei; ba forte ibn im bufteren Sinnen ein reifenber Bug, ber fich jenfeits am Strome berabidlang. Es maren befannte Beftalten, paterlanbifche: und mit ber erften Kreube feit jener Ungludeftunde in Gulalia's Gebeimzimmer fprang er vom Rlippenfige empor. D, wie breitete er bie Arme weit hinuber; aber - o Jammer ohne Raf! fein Blid flieg binauf als Labung und Jobannisrabe für ben Berichmachteten. -

Boran bem Juge ritt auf einem ichwarzen fpanischen hengste ber finftere Retter; ein schwarzsammtnes
Barrett sentte sich über bie faltenreiche Stirn, und
uber die bunteln Rleider bing phantaftisch ein lichtblauer Mantel berab. Dicht hinter ihm trabte auf
einem kleinen ftarrmähnigen Englander ein zarter
Page in heller idealisitrter Betleidung; das Federhutchen auf den lichtbraunen Loden schelte Baldi's
Nuge wie etwas höchst Bekanntes, und hörbar schlug
auf Einmal fein Derz. Dann folgte eine bepadte,

aufgefclagene Reisetaleiche, und in ihr fag unvertennbar bas taubstumme Mannchen, auch jest ftarr wie ein agphtisch Steinbild, neben bemselben beweglicher die schlante Schwarze, welche ein feines Rindlein auf dem Schofe hielt, das mit elfenbeinernen Aermchen am ebenholzenen Naden der Warterin tändelte. hinten nach ritten mehrere Paare bewaffneter Diener.

Bie angestrengt rief Balbi alle Worte, welche Sehniucht, Angst und zulest Berzweiflung eingeben konnten, von seinem Felsen herab! Die Ferne war zu groß, der Strom rauschte zu tonend; teinen Blid iagte der Zusall zu ihm herauf, und, wie ein Robinson das Rettungsschiff an seiner Insel, muste er fast außer sich vor Schmerz das lette Roß an der verhüllenden Bergede vorbeiziehen sehen. Bar sein Unmuth gegen das Geschick auße höchste gestiegen, so war doch seltsam plöslich zugleich ein eigener Lebensmuth, eine neue Lebenslust in ihm erwacht, und er beschoße, eiligst durch den Bald hin jene Straße zu suchen und ihr nachzuziehen in alle Weite unermüdlich, die er die Landsleute eingeholt.

Biele Fußsteige freugten fich im Balbe. Ungeheure Steinmaffen lagen zertheilt zwischen stachligem Geftrauch. Richt lange, so hatte fich Balbi verirrt, und mit Freuden sah er baher einen Mann zu sich stoßen und achtete nicht auf die schmutige Außenseite und das verwilderte, schieläugige Geficht beffelben. Der Mann erbot sich zum Wegweiser, forderte jedoch den Lohn voraus und farrte mit gierigen Bliden die volle Borse aus auch die schone Uhr seines geführten

Thefeus mußte ber Gauner fich fichtbar ju machen burd Balbi's Unbebachtsamteit, und fo führte er bie erforene Beute ju einer ftrobbebedten fleinen Schente, Die mitten im Solze an ichmaler Balbftrage eben nicht jum freundlichften bie Duben einlub. Drinnen Hirrien Glafer, und viele raube Stimmen liegen ein Boltslieb brullend beraustlingen; im feltfamen Begenfate 'fant bamit eine artabifde Scene bem Saufe gegen= über, wo auf fleinem Biefenraume weiße Biegen weibeten, und zwei Dabden, taum Jungfrauen geworben, an bober Felsmand mit Sandarbeit-befcaffigt fagen. Der Rubrer ging binein, Balbi feste fic mitten zwifden ben icalfhaften Sowarztopf und bie fdeue Blonde, ließ fic von ibnen Dilo berausbringen und schwatte Tanbelworte mit ihnen, fo viel es fein beunrubigt Gemuth auließ. Bieber aus bem Saufe trat nach einer Beile ber ichielaugige Rerl und Ind ben Grembling berein, weil ber Abend ju nabe. und bie nachfte Berberg ju weit; Buche und Sagbtafche wollte er fofort voran binein tragen. berbe und breifte Ton bes Antrage, bas Satansauge und ber bobnifd ladelnbe Blid barin fließ jest auf einmal an Balbi's Phantafie, und barfc bantenb forberte er bie Erfüllung bes Berfprechens, bie icon bezahlte Rubrung aus bem Gebirg bis an bie Grange bes benachbarten Reichs. Inbem er babei bas Gemehr, welches vielleicht im bemmenben Gebuich und Balbgerant fich felbft gefpannt batte, bart auf ben Boben feste, brannte ber Sous los, und ber Rnall tonte in bunbert ecotifden Rlangen gurud.

Mente menschlicher Aaubodgel ftürzte mit dem Schusse aus der Waldschente, alle den Wegweiser saft noch überbietend an Häßlichteit und rohem Aeußern, und mit Gedankenschnelle sah Waldi sich eingekreiset und Beile und Keule gehoben nach sich. Sein sester Stand mit geschwungener Kolbe tropig am Felsenrücken, wie ein Perseus unter Polydettes Kampsgenossen oder ein Ulyp unter den Freiern, hielt sie noch einen Augendlick im Zaudern sest; doch schon winkten sich ihre Wechselblicke Ermuthigung zu, schon bewegte sich der mordgerige Kreis: da — tönte silberhell ein Postdorn an serner Felsecke, ein zahlreicher Meitertrupp ward sichtbar, und wie durch ein Oberonshorn war die Bande zerftoben, selbst die Mädchen waren mit Windesschnelle entwichen.

Es war ber schwarze Doctor und sein abenteuerslicher Jug. Balb erschienen fie bicht bei dem Erstaunten, und der herr ber Caravane reichte ihm freundlich die hand vom Roffe herab. Bist Du mein Gott? fragte Balbi. Benn die Noth auf höchter Staffelift, dann bist Du immer bei mir.

Auch Du tritist wie gerufen an meinen Beg, erwiederte ber Angerebete, ohne bie Begebenheit zu beachten, welche Balbi's Blut fast siebend gemacht. Bo warest Du verborgen, daß keiner meiner Freunde Deine Spur zu sinden vermochte? Doch bier ift nicht die Zeit zu Erörterungen; hald werden wir freundlichere Muße dazu sinden. Rimm diesen Brief; er ruhte für Dich schon lange in meiner Brieftasche. Tilge die Rainssalte von Deiner Stirn, denn ein.

Bunder fast bat durch meine Annst Deinen Freund erhalten; Du bift tein Morber. Sepe Dich fogleich auf eines jener Pandpferbe; ein Diener foll Dich aus bem Walbe geleiten; in drei Tagen mußt Du in der nächsten Pauptfladt seyn. Frage dort bei dem Jufigminister nach Alexiew von Lieben: dieser Rame wird Dir eine gastfreie Aufnahme erwerben. —

Und warum nicht mit Dir, fragte Balbi.

3ch muß hier anhalten, benn meine Familie hat Hunger, antwortete der Doctor lächelnd. Auch ich habe in jener Stadt wieder einmal dem Schidsale eine Abbitte zu thun und eine Unbesonnenheit gut zu machen. Sieh! so trifft uns Alle die Erinnerung an den blinden Sohn von Erde und Staub, an den Maulwurf, wenn wir noch so hoch und wissend uns bünken; wohl dann dem Hoffährtigen, wenn das Sutmachen noch in seiner Hand sieht! Geh, mein Sohn! Laß mir die Freude, wie ein Theaterfaiser Glüd und Ruhe, die wir verloren, plöslich und sicher im letten Acte über die heradzugießen, welche mir vertraut wurden im Leben von dem Großmeister über den Wolfen

Balbi wollte noch einwenden, noch fragen; boch ber Absteigende winkte ihn ernst hinweg. Ein Diener sprengte mit dem Sandvferde heran, und mechanisch, bingeriffen von der unsichtbaren Gewalt, die dieses Unbekannten, mit ihm Berknüpften Rabe über ihn aussübte, stieg der Jüngling in den Sattel, und dann erst. als er schon das Pferd auf die Straße gewendet, blidte er sich erinnernd und suchend rüdwärts; aber der Page auf dem runden Rößlein war nicht sichtbar

unter bem Juge, ber bie ganze Straße ausfüllte, und ihm allein galt biefer ahnungsvolle Rudblid boch. —

Als fie eine Beile forigetrabt waren, gebachte Balbi bes Briefes, ließ bas Thier langsamer fcreiten und brach bas Siegel. Er war von ber Giorgini, bas Datum vorjährig, balb nach ber schredlichen Racht geschrieben. Er enthielt in fast unleserlichen Jügen Folgendes:

"- Gin Abichiebswort Dir, ben ich jum Unglud rif und gur Unmenfolichfeit! Gine Bitte um Bergebung Dir, bem ich bie reine Reigung fo bos belobnie, ber die Annehmlichfeit ber mir gewibmeten Kreunbicaft fo entfeslich bezahlte! Mann, ber Du mein Glud gertrummerteft mit bem eigenen gugleich, Du bift geracht! Eberichte Schwarmerei, Leichtfinn und Gitelfeit find barter geftraft an mir, als an irgend einer ber gleichen Gunberinnen meines Befoledis. Bie jene Gulglig bes Drama's bin id ausgeftofen in bie Belt, nur bon ewigem Gomera und ewiger Reue begleitet. Gines nur liegt mir noch am Bergen. Du, ber Du mir nach fenem berrlichen Tobten ber Theuerfte mareft, - magft Du mich baffen, nur verachten follft Du mich nicht. Co wife benn: ber Sauptmann mar mein Bemabl, icon gefaume Beit verfnupfte uns ein beimlich Priefterband, und barum mar Dein Morbftabl fein Racheblis, ein fundiges Band gertrummernb, fonbern eine talte, eiferne gatumsbanb, melde firdenrauberifd bie geweibte Softie bicht vor ben Lippen zweier Seligen gerbrach. Libe wohl? Emig!" -

Etwas Befonberes bat die Erfahrung in fich, bak gerabe ber leibenicaftlichte, beftigfte Denic am melften bon feiner früheren Rindlichteit behalt, baß gerabe feiner Gefühle fürmenb Deer leichter zu befanftigen ift mit einem Delfaffe, bas Bebmuth ober Rlage eines verwandten Unglude in feine Brandungen ausgießt. Der traurige Brief beschwichtigte Alles, mas noch Giftvolles in Balbi's Innerm gewohnt batte, und fonte ibn vollig aus mit bem Schidfale und fic felbft. Des Doctors Bort batte bas Bogelfrei bes Berbrechers von ihm genommen; Eulalia's Geftanb. nif beilte auch bie lette Entzweiung in feiner Seele; feine Berftofung, auf frühere Pflichten gegrundet, foien ibm nicht wibrig und icanbend mehr, aber mit biefer Aufflarung verschwand auch ber boben Sangerin Bilb gang aus bem Raume feiner Phantafie, jene ibplifden Abende an Meta's jungfraulider Bruft fullten jest gang allein fie aus, und in ben brei Tagereifen, bie er allein zu machen batte bis zum anbefohlenen Biele - ber frembe Diener mar nach einer Stunbe Geleit aurudgeritten - wurde ber Borfat immer fefter, bei bem nachften Busammentreffen ben machtigen Unbetannten, ber wie eine himmelshand fich in bie Bo gegniffe feines Dafeyns mifchte, gu bitten, ibm ein feftes Biel ju bestimmen, fey es wo und wie, einen ruhigen Plat bes Rutens und burgerlicher Ehatigfeit,

und wo möglich Meta's Befit, als Pallabium gegen alle Befchbung ber Leibenschaft und bes Leichtfinns, damit zu vereinen. —

Es war icon Dammerung, als die tolvffalen Thore ber bestimmten hauptstadt ihn aufnahmen. Dit bem herztlopfen ber gespannteften Erwartung ritt er burch sie ein. Bie ein verstörter Bienenschwarm war bas Bollsleben in ben geräumigen Gaffen; vorzüglich brangten sich tumultuirende haufen vor einem großen, hellerleuchteten Gemeindehause, und auf dem Martte bauete man unter Geschrei der Jugend und Gemurmel des Pobels ein weißes Gerüft in die Racht hinauf.

Balbi trat in einem einsabenben Gafthause ab. Unch ba war ungewöhnlicher Betrieb, und wie er eingewohnt und umgekleibet herunter tam jum Rachtefen an ber öffentlichen Tasel, war der große Saal voll Einheimischer und Fremder, die sammtlich die buftende Rahlzeit zu vergeffen schienen über ein gesmeinsames Gespräch.

Das Schidfal einer Rinbesmörberin war bie Achfe biefer geschwäßigen Welt. Ein runber, wohlbebaglicher Burgersmann unterbrach endlich, mit fraftiger Stimme burchtingend, bas Gezischel und Gefüster und fagte: Last uns speisen; die Suppe verdampft! Was wiffen wir Alle bavon. Rotartus Rorb, die Eriminalpost, ber trefflichte Erzähler, wie Liebhaber aller Pentersgeschichten, tommt gewiß; der war Geschworner; ber kann über Alles Ausfunft geben, ba

das Urtheil gesprochen wurde. Genug bis dabin! Sie hat ben Mord geftanden; fic hat fich schnellte Expedition erbeten, als Gnadenzeichen, und morgen wird ber icone, weiße hals durchschnitten von Rechts-wegen.

Balbi fab mit feinbfeligem, fieberhaftem Schauber ben runben Dann bei biefen Borten ben Dedel des weißen Suppennapfes heben und gerubig mit fiberner Relle ausfüllen. Es mar burch ben Rernfpruch auf einen Augenblid Rube entftanben , und in ihr plauderte leife ber Rubeherfteller. - Es war ein freundlicher Genator ber Stadt, und Balbi fein Elfonachbar geworben ; inbem er biefem bie muraige Portion gureichie : Sie find ein Frember, ba wird Abnen ber Rotarius Rorb als eine Mertwurdigfeit erideinen. Der Denich ift ein lebenbig Rathiel. Reben ber lächerlichken Tobesfurcht begt er eine Buth nad Schatfrichtertragobien, bie ibn gebn Deilen weit banach reifen macht. Er ift nur Birtuos in ber einen Zonart gefelligen Befprachs über Delinquentenfoidfale und Spisbubenbodthaten, und geftand felbft, baf Sinrichtungsmeteleien und Corturnachte ibm ben bodften Genug im Leben brachten. Bis gur Biberlichteit qualt uns damit recht oft ber geborne Salbmeifter, bod beute muß er Allen willtommen feyn. -

Noch fprach er, ba trat schon ein hagerer, unangenehm bleicher Mann berein, mit scheuem, etwas tüdlichem Auge, und Alle, selbst ber Fleischbrühinspector, subren in die hobe. Es war der ersehnie Rotarius, und, nachdem er sich mit friechender Boflichteit ber Anfturmenben erwehrt, Plag und Tellet genommen, horchte die Reugier übergll lautlos auf fein wichtiges Bort.

Ja, meine herren, sagte er, bas Geschwornengericht hat sein Schuldig gesprochen, und morgen im Frühroth öffnet fich bas schönfte Augenpaar jum lesten Male bem Lichte. 3hr Bekenntniß erft nach bem Spruche hat die Beisheit bes Spruchs bestätigt.

D, nochmals die gange Geschichte! Lat der Aunde. Biele Fremde find unter uns, und so etwas bort man, besonders von Ihnen, nicht oft genug. —

Wohlan benn! erwiederte ber Geschmeichelte mit einem Budlinge. Sechs Monate find es beinahe, ba erschien Abends auf nächfter Poststation ein Frauenzimmer mit Ertrafuhre, eine Bornehme ihrer Umgebung nach und, wie die scharssichtige Postmeisterin sogleich bemerkt haben will, tein Madden, sonbern eine verehlichte Dame. Das Posthaus war gefüllt von Reisenden, die Ankömmlingin bat um ein einsames Zimmer nach dem Garten hinaus. Am andern Morgen wartete der bestellte, früh bespannte Wagen umsonst; todestrant trifft man die Fremde im Bett; wenige Stunden später wird ein erwürgtes Kindchen im Gehölz am Rande des Gartens gefunden, und, daß die Reisende in derselben Racht Mutter geworden, bewähren hundert Zeichen in ihrer Wohnung.

Die Sache wird laut; die Obrigfeiten thun ihre Schuldigkeit. Aber bas feltsamfte Bekenntniß fest bie foricenben Beborben in Berwirrung; ift baffelbe ein Rind bes Bahnwiges, den man boch weber vorher

noch fpaterbin an ber Berbrecherin bemertt, obet ift es eine Geburt ber Lift? biefe Bahlfrage belaftigt bie Richter.

Die Frembe gefteht namlich frei und frent, Mutter geworben ju fepn in berfelben Racht, gwat als Bittme, bod obne Bormurf : bod von bem gebornen Rinbe ober gar einer Grauelibat an bemfelben will fie nichts wiffen. 3ch lag in einfamfter Mitternacht, fo ergablte fie, ploplich von Ohnmacht und wildeftem Somery wechfelnd befallen. Rur in eingelnen lichten Momenten war ber Gebrauch ber Sinne mein, und ba fab ich wie im machen Eraume einen freundlichen, bochgeftalteten, fcmargen Dann an meinem lager fich muben um mich und mir einen Linberungetrant einflogen. Aus einem turgen, er= quidenben Solummer wedte mich neue Sollenpein, ba reichte, mich troffenb, mir berfelbe Dann ein weißes Rindlein jum Ruffe; boch ber nebelgleiche Lobestaumel, welcher mich umgautelte, erlaubte meinem aufwallenden Gefühle weber Sprache noch panblung, und ich glaubte ju fterben. Ren erwadenb, bod wie im Scheintobe regungelos erinnere ich mich nur noch, baß ich neben bem Belfer einen lodigen, frennblich meinenben Engel fab, bem bet Mann bas Rindlein in bie Arme legte, und ber auf rofenrothen Sittiden burd bes Bimmers geöffnete Dede ju entichmeben ichien. Sorge nicht um bas Rind, ungludliche Mutter! fprach ber Dann noch. Berbirg Deinen Buffand; Du wirft mich und bie Rleine wieberfeben. -

Debr wußte fie nicht; die Rrantbeit ber Inquifitin Vergogerte bie Unterfudung; fie leugnete mit Abideu beftanbig ben Dorb; fie fab ohne Erfdutterung bas gewürate fleine Burmlein, bod mit Ebranen und abgewandten Blides : fie wollte über Bertunft und Berbaltniffe teine Austunft geben. Go vergogerte ber Gerichtsgang fich lange. Bergeftellt, beftad bie Berrlichfeit ihrer Geftalt, ber Abel ihres Geficis alle Richter; bennoch fiel endlich bie fowarze Rugel, und erft nach angebortem Urtheilsspruche trat fie mit Burbe por und fprach mit ber Rube einer Beroin und bem Unftanbe einer Stuart : 3a! 3c bin eines Morbes iculbig! Die richtenbe Borfict will mein Blut gur Berfohnung fur vergoffenes! Boblan benn, fo befoleunige man nur mein Enbe und bie Stunde meiner Bufe bienieben. -

Ihr Bekenntnis nach so langem, folgerechtem Leugnen bewirkte Erftaunen und Emporung gegen sie; Misleid und finnbestochene Theilnahme schwand, boch bleibt die Geschichte noch immer dem Denter eine Aufgabe, und, wenn auch schuldig, ift doch sicher Bieles anders, als ich und die Mitgeschwornen und Antläger und Defensoren, denen sie nicht Rede ftand und steht, wiffen und zu wiffen glauben. —

Der Rotarius enbete, und bas lautefte Bielgefprach fullte nun von Reuem ben Saal und belebte bie Tafelrunde. Balbi hatte aufmertfam jugehört; wie mit Reffeln peitschte ihn eine eigene, unerflarliche Reubegier: er wollte fich naber ju bem Erzähler brangen; aber, von allen Seiten befest, war biefer ben gangen Abend für ben Frembling ungugänglich, und unbefriedigt mußte fich Balbi fpat nieberlegen zu einer folaflofen Traumnacht.

Gin wolfiger, talter Morgen begann. Bon fruh an waren bie hauptstragen und ber Plat am Gefängnishause überschwemmt mit bin- und herziehenben Renicen.

Armes Erbgefdlecht! Bie magft bu fo gern beine bloben Augen weiben an Grauelfcenen und Benterefeften, mo bu bich abwenden follteft mit in Scham und Mitleid gefoltertem Bergen ? Bas ba flirbt ben Tob ber Gewaltthatigfeit, ift ja bein Blut, ift ia bein Bermanbter, wie bu gottlichen Urfprungs, wie bu einft gur Bolltommenbeit erschaffen! D, batte ber Philosoph Recht, ber beine Ratur bosartig nannte vom Reime aus? - Und gar weibliche Befen freifcen überall im Gebrange bes Bolts, und überall ichimmern ibre bunten Gemanber ? Bebe über eud, ibr Entweibte! Bebe ber Menfcheit, wenn aus foldem erzumpangerten Leibe, aus foldem bradenaiftaefdmangerten Geblut Gobne und Tochter geboren werben, gefühllofes Steingeschlecht außen, wie ihr, blutgierige Bamppre innen, wie ibr! -

Das icarftonende Glocilein rief vom hochften Stadtiburme die Richtftunde aus, und fturmifcher wogte bas Menichenmeer dem Martte zu. Ropf an Ropf fullte ben großen Plat, in beffen Mitte die

traurige Schaufihne fich erhob, auf bem ein einfamer, fteinern bastehenber Mann sein Opfer und die Delbin der Tragobie erwartete. Die Fenster aller Gebäude rings nichte befehren weithinschauende Gesichter, sogar die Dacher und der nahen Kirche Kuppel waren mit Bagehälsen geziert, die wie Enstschiffer mit Ablersansicht auf das Getümmel niederblickten und den eigenen hals wagten; um einen fremden durchschweiden zu sehen. Dusaren und Polizeireiter tummelten sich überall, emporragend, wie Risppen im Meer, Ordnung haltend mit blanker Baffe, und schon gellte näher und näher der Armelünder-Plalm, den Gang des Todeszuges kündend und die Erwarztung der Menge höher und höher spannend.

Die schaubervolle Minute tam. Tausend Blide hingen, wie burch Magnetentraft feftgebunden, am Mittelpunfte; — und ein hochgeftaltet Weib, im reinen Rleibe ber Unschuld, hochgeflochten am Ropfe hinauf das reiche blonde haar, flieg die Staffeln des Schaffotts hinan und fland droben mit dem Anstande einer Königin, das Erucifix an der Bruft, den betenden Priester zur Seite. Gradesstille umfing, wie durch einen Zauberschlag befohlen, die menschenvolle Gegend; man hörte nicht einmal den Athemaug.

Da ericoll ploglic, befto erschütternber, an zwei entgegengesesten Seiten im Bolte ber schneibenbe Doppelausruf: "Eulalial" in Sonen bes losgelaffenen Entsepens. Das weiße Beib auf bem Schaffotte borchte wie erschredt. Und Tumult entftanb an zwei

Sciten bes Marties, ein wilhes Durdbreden ber Menidenmanbe; Gefdrei und Aluchen folgte ben Durdfturmenben, und qualeich ichwangen fich bier und bruben Balbi, und Sauptmann Reg auf bie Blutflatte, Sie ift unidulbig! riefen Beibe, und umfingen Beibe bie Gintenbe.

Rur ich weiß bas, und nicht 3br- therichte. Somarmer! fprach ba eine bumpfe Dannerftimme auf bochter Sinfe der Sunderfteige, und ber fomarge, finftere Retter bielt ben andringenden Bachen und Beamten ein Papier mit bem toniglichen Siegel entaegen.

Retter! Rauber! Berberber! fließ Gulalia berpor in ben letten Lauten einer brechenben Stimme und in Bewußtlofigfeit verfintenb. In bas Bolt binunter rief ber Doctor : Gie ift uniculbig! Sie ift frei! - Bachen umringten und trennten bann bie Drei, und nachbem ber Rettenbe, vom Bolle theils bejauchat, theils verwünfct, ber oberften Berichteberfon noch einige Anordnungen aufgetragen, verschlang für ben Bufchauer Alles eine Bolfsüberfdwemmung, beren unaufhaltbare Kluth bes Gefetes und ber ordnunghaltenben Gemalten fpottete.

In bem Pruntfaale bes Miniftere fanben ber ehrmurbige Prafibent und ber fogenannte fomarge Doctor fich gegenüber. Berglich und feft batten fieibre, rechten Sande in einander geichlagen.

waren anzuschauen wie zwei ernste Bater aus ftarter Romerzeit; boch gab bie rubige Beisheit, welche unter sparsamem Silberhaare aus bem sanften Auge und weichen Gesichte bes Ministers schauete, einen scharfen Gegensah zu ben bunteln Gewitterbliden bes finftern Freundes, welche siber einem von Leidenschaften gezeichneten Gesichte und unter einem Lodenwalbe sprübten, an besten Farbe und Fülle, wie ehebem an bes Friedländers Paupte, die Zeit traftlos vorübergegangen war.

Mein Alexiew! sagte ber Präsident mit sanstem Borwurse. Des Menschen Kraft geht in Schranken und Retten: drum darf er nicht der Gott sepn wollen, sondern nur ber Freund seiner Brüder; denn wir Alle theilen gleichen Irrthum. Mein Alexiew, wenn Du nun nur eine Stunde später kamest?

Büchtige mich! antwortete ber Finftere. D, ber Nebermuth war meine Sunde immer, und die Jahre haben nur eine bunne Etstrufte über biefen ewig brennenden hetla gelegt. Der reisende Bundesbruber und seine seltsame Eriminalgeschichte trafen mich gerade noch zeitig genug, und im Jufalle erschien der Weltenherr einmal wieder eben so groß, wie in 38-raels Feuerschule dereinft.

Jum himmel bob ber alte Prafibent bie Linte, und feierlich fagte er: Er, ber Meister, versteht allein ben Schicklaswagen zu lenten. Er hat auch Dich gehalten am Abgrunde. Genieße benn nun bantbar bie Freudenflunden, bie er an Opine Schwelle gefendet. Mit einem raschen handbrude jog Aleriem bie hand aus der bes Freundes und schuttelte die Silberschelle. Ein Reiterofficier ließ auf der einen Seite ben verwunderten Balbi herein; ihm gegenüber erschien zugleich aus einem Rebenzimmer die liebliche Meta, traurig ihr bleicheres Engelsantliß, ein rosenwangiges Kindlein im Arme tragend und langsam bis zur Mitte des Saales schreitend. Ungestüm eilte Walbi auf die erkannte Geliebte zu; in der Mitte seines Laufes wurde er von Alexiew's Hand festgehalten.

Stelle Dich fest! sagte ber bustere Mann mit einer seltenen Jugend : und Freudengluth auf den Bangen. Die Possung vor Deinen Augen ist fein Truglicht mehr; Du stehst am Ziele des Gluds. Doch feine romantische Spielerei, die Perzen zerdrück, sondern die Psiicht allein leite an dem ernsten Tage, wo Dir der Lod so grauenvoll erschien, Deinen Schritt und Deine Hand. Ein Blick sey Dir noch vergönnt auf dieses Unschuldsbild, das Dir ein reines Perz darbrachte, wie ein ewig blutend Opfer! Dieser Blick sey Dir Strase und Barnung!

Thranen rannen über Meta's Gesicht, sie bielt schluchzend bem Manne ihres herzens bas Kindlein entgegen. Rimm, sagte sie leise und in tiefschmerzlicher Bewegung. Nimm Culalia's Kind, Dein Kind und sep glücklich mit Beiben. Ich habe bas Engelden Dir und — ihr gepflegt und habe Abeil an biesem Kranze Eures Glücks. Das wird mein Tross sein, meine Erinnerungblume sepn, bis ber scheltente Stiefvater auf bem St. Katharinenkirchhofe bald

vieses arme herz an bemselben Platchen mit grünem Rasen zubedt, welches meine Freudenthränen trank und des bosen, doch ewig geliebten Mannes Lüge vernahm. D Waldi, was hatte Dir das arme Mädchen gethan, daß Du seine harmlosen, fleißigen, frommen Stunden krank machteft und mit giftigen Bildern verdarbit, und die Buse und nie gekannter Rene Geißelftreich in fle trugest? — Berwundernd ftarrte sie Waldi an.

Bift Du irre und wirklich frant, meine Metat fragte er bann in sanfter Unruhe. Dich nur will ich! Dich nur lieb' ich! Reine Andere hat Anspruch auf mich; keine Andere lockt mein Begehren! If Dieses Lind Enlalia's Tochter, so habe ich kein Recht auf sie, sondern die Kleine gebort dem gludlichen Hauptmanne, denn dieser war lange schon Eulalia's Gatte durch Priestersegen!

Alle fuhren im Erftaunen auf; die Thur öffnete fich wiederum, und Eulalia wurde eingelaffen, der Hauptmann unterflütte die Schwantende. Als fie ben schwarzen Mann neben dem Prafidenten erblickte, faste ihr ganges Befen der Aufruhr des Jorns, rothete sie und erftartte fie.

Du bift es! rief fie. Du warest es! Bon Dir forbere ich Rechenichaft hier am Richterfige ber Gerechtigkeit. Die Gefahr meines Lebens fep Dir verzgeben; boch wo ist das geraubte Rind, mein bochkes Rieinob? — Die Lowin wird die Krallen in Dein Derz schlagen, wenn Du hier nicht Auskunft gibst und Ersat! —

Lächelnb brudte ber Prafibent Alexiem's Dar

Der fterbliche Gott ift icon wieber in ber Rlemme! finfterte er ibm au.

Der ftarifte ber Souygeister, bas Muttergefühl, foll ihn beschüßen und retten! antwortete Lieben, nahm bas Kind aus Meta's Armen und trug es zu Enlatien. Ich glaubte es meinem Psiegling gehörig, meinem Balvi. Die Mutter muß seinem Bater vergeben, der, wenn auch etwas unbedachtsam und von romanesten Träumen verführt, das Großtind sich sichern wollte, als der Jusall oder — verzeihe dem Spötter, du ewige Macht! — die Borsehung es in seine Dande gab. —

Eulalia rif bas Kind an fic und hob es hod auf jum himmel; ihr hauptmann ftredte wortlos die hande aus nach bem Pfande bes heils, welches Beibe so theuer bezahlt batten.

Aber wie war bae? fragte jest Balbi. Rannteft Du Dich nicht meinen Bater? -

Ja, Dein Bater! antwortete mit halber Stimme in tiefer Rührung ber finftere Mann und zog ben Sohn in die engste Umarmung. Berfagt war mit früher, die höchste der Freuden zu tosten, denn die Finfterniß meines Gemüths durfte nicht des rüstigen Knaben Kräfte einsargen von früh an; doch war es des Baters einziger Glüdstraum in seiner Gramesnacht, wie ein Schutzeist zu wachen über den Sohn, wie ein Gott einzuwirken auf sein Leben. Berzeih mir die Bermessenheit, Unendlicher! Du gabft ein gutes Ende, Deine Borsicht und Führung that ja Alles vom behorchten Gespräch mit dem Geheimschreiber

an bis zu bem Courierritte zum hochgericht. Armfelige herren ber Welt find wir mit allem unserm Dunfel und Thun; nur, was wir in ber That wollten und empfanden, burfen wir uns anrechnen als unser eigen, und die große, ewige Barmberzigkeit wird auch biefes nur als unser anzeichnen!

Aber, Bater - gib mir Licht! Bie? - ftotterte Balbi, verwirrt binfcauend auf bas neue Dafenn.

Still bier und jest! entgegnete Alexiew ernft und wieder gefaßt. Las uns feiern mit frommem Someigen bie Stunde einer freundlichen Begenwart! An ihren gerfen ichleicht bie verschleierte Butunft, bie nicht immer das freundliche Lacheln ber Schwefter theilt und ju oft mit beimtudifden Dolden ihre Rrange gerfest. - 30 bin Dein Bater. Diefe - er legte Die bebenbe, verftummte, leife weinenbe Deta in bes aufglubenben, glanzäugigen Junglinge Arme - biefe fen Dir Biel und Achfe Deines Lebens. Debr wolle nicht, bann haft Du bas Glud in ben engen Rreis Deines Berbes gebannt. Ber mehr fucht, als bas, bezahlt leicht die fühnen Buniche theuer, übertheuer, wie ich, bas follft Du lefen im Buche meines Lebens, wenn wir balb jufammen figen auf meinem beimliden ganbichloffe im Felfenthale, benn auch bas verbunbete Pfeilbund bunbert Sterblicher bleibt eine unmadtige Berbrechlichfeit, in ber Sand ber Mumacht. Gine Lehre nehmet Alle jest und bewahret fie. - Dein lettes, eitles Streben bat fie mir wieber jugerufen tonend und fcarf:

Richt bem Jerlichte ber Sinne vertrane fich ber Menich; boch eben so wenig ber blendenden Sonne bes Berftandes allein. Rur das Perz führt, wie milbes, filbernes Mondlicht, fill und im Glauben ficher burch bie Rachte des Erbenlebens.

## Die lette Liebe.

Bor einem gierlichen Gatterthore von Gifen mit Goldfnaufen und burch zwei machtige borifche Saulen getragen, bas ben Durchblid auf ein freundliches Landhaus erlaubte, ju welchem vom Thore aus eine Allee hober italischer Pappeln führte, hielt ein fcmarger Jagerofficier boch ju Roffe in voller friegerischer Bewaffnung und bon echt martiglifcher Geftalt. Er batte ben Bugel feines unruhigen Ungare feft angegogen, und fein bufterrollendes Auge fab vermunbert bald auf bas elegante Thor, bald binuber in bie moblgeordneten reichen Blumenterraffen des Gartens, bald bie Strafe jurud ju bem naben Stadtden, von bem er getommen, balb fuchend auf die üppiggrunen. ben Solzungen, mit benen bie lebnanfteigenben Bugel Er bielt ba wie ein Unenticoloffener, bebedt maren. ber überzeugt ift, fein Biel verfehlt zu baben, und veraebene ben Beg babin zu erforichen ftrebt. gebudt gebenber Mann in folichter grauer Saustracht fam jest innen aus ben englischen Gebuschvartien jum Thore, warf einen neugierigen, faft beforgten

Blid auf ben Reiter, ber in feiner schwarzen Uniform mit bem grellen weißen Tobtentopfe über ber Stirn nicht eben wie ein erfreulicher und Freude suchenber Gaft aussah, und ftand in ber Beschauung fill, fast eben so unentichloffen scheinend wie ber Frembe außen.

Guter Freund, rief ba ber Reiter ihn an, gebt mir boch Runde, auf welchem Wege man jum Gute bes Majors hochhorft gelangt; bie Strafen freuzen sich bier überall wie herenstege, und die Burger in der Stadt find so maulfaul, bas ihr latonischer Bescheid, wie ich meine, mich irr geführt.

Der gnabige herr von hochborft find hier ju hause, antwortete bas graue Manulein fpis, indem es sein Auge frechender zu dem Reiter aufschlug. hat der herr husar eine Bestellung, so darf man's nur sagen, ich bin Corporal Balthasar, des gnabigen Rajors Leibbiener, und im Rapportiren wohl exerciti.

Balthafar, Du? fragte ber Reiter und lachte baju recht ausgelaffen. 3ch erkenne Dich an ber Rabenstimme und ber rothen Schmarre, die Deine russischen Rase in einen römischen Sabichtsschnabel verwandelte. Aber, bei allen zehntausend Teufeln, wo hast Du ben Schnauzbart gelassen und die ungarischen Stiefeln? In dem Rocke da hatte ich Dich eher für einen Quader als einen alten Ariegscameraden gehalten. Kinn in die Höhe! Brust heraus! Mensch, welches sacramentische Complott von Gicht und Zehrung hat Dich, den Eisenfresser, zu solch einer Mumie von einem Invaliden herunter getrodnet? Und ist Dein herr eine ahnliche Bogelscheuche geworden, bei bes großen Königs

Manen, bann möchte ich ibn lieber gar nicht mehr ichauen und fofort rechtsum commandiren.

Des alten Balthafar's Zerrbild hatte fich mahrend ber Rebe, die eine seltsame Mischung von Schmeischelbaftem und Unangenehmem, von Lob und Tabel enthielt, wunderlich verwandelt, und aus dem murrischen Ernste war eine besondere Freundlichkeit hervorgegangen, die ihn jedoch keinesweges schöner machte. Er griff rasch in das Schloß bes Thorweges und schlug beide Flügel zugleich weit auf.

Ei, ei, herr Rittmeifter von Streithelm, freifchte er in fichtlicher Areube, willtommen bei und! Rebmen's ia nicht übel; der neue Schnitt bes Dollmans und die fremde Duge ließ mich bes Konige Officier verfennen und Gie für einen ber Blutfauger balten, bie uns lang moleftirten. Das wird eine Freude geben. Reiten Sie nur berein, gerabe aus gegen bas Schloß; ber herr fist oben im Bimmer, wo ber Balcon bangt. Ach! leiber wohl ift's ber alte Balthafar nicht mehr; bie Jugend ift bin, und bas leibige Friebeneleben macht bie Rnochen fteif und bie Saare weiß nom Stubenbunft. Aber Gott foll mir fegnen und bebuten! Der Berr ift rafd und mobl, wird alle Tage junger, baß man's taum begreift, wie's jugebt, ba ibm boch auch bie Gabelmotion und ber Sattelftog mangelt. Run, nur munter bingetrabt, werben's icon felbft beffer feben, ale fich's ergablen lagt. -

Richt alfo, Du alte ehrliche haut! unterbrach ben Rebieligen ber Schwarze, indem er vom Pferbe flieg und bem Corporal bie hand treuberzig reichte. Rimm

ben Zaum, halte bas Thier, knupfe es an ben nächften Baum, wie Du willft; mir aber zeige ben verstedteften Weg burch bie Boscage ba, baß ich ungesehen zum Sause komme, benn ich möchte gerne überraschen und erproben, ob Freund Richard, genannt bie raube Kauft, eben so blind geworden, wie Du es warest.

Berfiehe, antwortete Balthasar schlau, indem er die Stange faßte und die langen Ruschelzügel verschürzte. Aber blind ift der herr Rajor nicht, Gott soll mir segnen und behüten, die Augen sind ihm jest erst recht aufgegangen; werden's schon bemerken. hat sich gute Binterquartiere gemacht; aber der Dienst dabei will nur nicht recht passen für Unsereins, dem die Säbeltasche den Gang verdorden und der Carabiner die Finger hart gedrückt. Rur hier hindurch, in die Ucacien hinein, die beden uns schon bis zum Schlosse; der Gartenbursch dort soll den Ungar um das Gatter zum Meierhause führen, wo der Marstall liegt.

Das tlingt ja recht vornehm und fürftlich in ber ichweren Kriegszeit, lachte ber Rittmeifter. Ihr icheint bie Thaler trefflich vor ben frangofischen Luchsaugen salvirt au baben.

Zwei Stiftsbamen, unsere gnabigen Tanten, haiten bie Gute, jum himmel abzureisen, eben als wir recht auf bem Sande sagen, antwortete Balthasar, und seitbem sind wir aus mußigen Ariegsleuten galante Ebelherren geworden.

Die biden, vollbelaubten Acacien verbargen jest bie Wanbelnben und verschlangen bie übrigen Reben bes aus seinem Phlegma gerüttelten Corporals, ber

vorfichtig seinen Gaft zu bem Bohnhause und durch eine Seitenthur in das Innere deffelben geleitete, ihn die breite, elegante Stiege hinauf führte, und auf eine offen ftebende Flügelthur deutend, flüsterte: Rur gerade aus; Marsch, Marsch! frisch attaquirt! Der Feind sitt hinten im Martetenderzelte, hat abgesattelt hinter den Canonen und ift auf keinen Ueberfall praparirt.

Rittmeifter Streithelm trat burd bie Thur unb fucte feinen folbatifchen Schritt fo viel als möglich au befanftigen. Aber, je weiter er ging, je mehr muchs fein Erftaunen. Sein Auge fab burch eine Reibe von Bimmern, welche alle im iconften und reinften Gefomact becorirt maren, Tapeten . Dobeln , Gemalbe elegant, aber einfach, nicht überlaben in Prunt, aber barum bem Blide zwiefach angenehm; jugleich bie größte Ordnung und Sauberfeit vorberrichend wie in ben Courgimmern eines hofheren. Zweifel fliegen wieber auf in ibm, baß er bennoch irr gegangen. Bie' tonnte bier jener Ricard Dochborft baufen, melder früberbin unter feinen Cameraben ale ber tollfte Bilbfang, ber ordnungelofefte Genugmenich, ber gugellofefte Raufer und Rimrob befannt gemefen ? ber freilich von Allen geachtet, ja geliebt worben, weil er Reinen in ber Roth verließ, und hatte es bas lette Bergblut und ben letten Thaler gefoftet, weil er, wie bei bem Erintgelag und ber grunen Bagarbtafel, im Rriegsgetummel immer vorn und als ber Bortanger au finden mar und faft alle feine Baffengefährten einmal losgehauen ober falvirt batte; ber nirgenbs fefter und lieber ichlief, als auf bem grunen Rafen

neben feinem ichwarzen Benafte ober auf ber barten Dienbeuf ber Benerbutte; ber, obaleich ein fprabenter Metna, wenn Leibenicaft ibn entzünbete, bennoch Andtig wie ein echter Sufar bie Angebunbenbeit und ben Bedfel in allen feinen Bergnugungen geliebt und ale Jungling, von ber Rutur mit ben andern Borgagen eines Micibiates unt Dars veriomolgen beidentt, eine Legion won Beibern und Matchen als meinente Ariabaen verfaffen unb ben Sprud : "34 gebore allen und fohne mit mir felbfilja france Schilberveile gemacht ! Mein . bier tonnte tener Robert mide feine Romatenhuite gebant haben. Ren Canilager. fein langefriger Dubnerfund malite fic auf terfen menden Derpiden; fein Gemehr, feine Daffe fein abgeidenbeit Riebringeftall bollte bie rengepelfteren Sefiel; was einmal ein Mercidonnfeel eber eine Rattenriche fant fic auf ben Mani-Mining Links -

On Museumenter istrum und emigen Bestimmen neuter; ware Juneiral unsienen fich an halbeigk aufthiren. One Juneira war en istem nurfant, neue benen 1966 dast nurkefinne am Juneiralischen Museur; des nurse hard einem Museum prinsken medden alle die Museum deute ausen Museum, mientent.

de mas meetlich der perufen Achande von Hodbend, den doer in annan Armeisfal full; aber die Geschieben, in der den Communi den Jagentificund fand deuts nich moneyen pie ihm, ein der Ausgestunghalt Arhand erigiene und annan: ubs ein ihmelicher

Mann, obgleich er ein halbes Jahrhundert gesehen haben mochte; seine Gestalt zeigte edle Kraft wie sonst; bas dunkele Auge war nicht verglüht; nur das kastanienbraune haar und der dichte Bart schllerte in helleren Farden und hatte viel von seiner Ueppigkeit verloren; sein Anzug war sein und nett, für sein Alter sast suberbast, der perlgraue Polenrod elegant und reich mit Silberschnüren beseht, und vor diesem Fünfziger lag ein weibliches Wesen auf den Knien, von dem man auf den ersten Blid behaupten konnte, daß es ihr wenige weibliche Evenkünste gekoste haben würde, die ganze mannliche Jugend ihres Landes in solch demalthiger Stellung vor sich im Staube zu sehen.

Der Rittmeifter traute feinen Augen nicht, und gegen feinen Charafter zwang ibn die Reugier, zu laufden und ju borden. Das Frauenzimmer manbte ibm gwar ben Ruden gu, aber ihr folanter Buds, mit ber jugendlichften gulle geeint, gab ein fo reigend Bilb, baß bas raube Soldatenberg marmer flopfte und fich bie Augen eines Argus munichte; auch ber Angug buntte bem beimlichen Befcauer wunberlich, benn bas reiche, volle blonbe haar mar feftlich georbnet, ja felbft mit einem glanzenben Steinbiabem gefcmudt; ein berrlich geformtes Bein warb burch die kniende Stellung fichtbar, welches ein Seibenftrumpf und ein Atlasicut bedte; ben Leib aber umballte ein ichlichtes Morgengewand von buntge. warfeltem Schottenzeuge , bas in vielen-galten bon ben Coultern gum Boben über bie vollen Glieber

herabstel und kaum burch ben Shluß eines einfachen Gurtels die schönste Taille erkennen ließ. Mit Augen, welchen ein zwanzigiahriges Seelenfeuer entströmte, schauete herr Richard auf die Aniende hinab, die ihre Arme um seinen Leib gelegt, ihr Gesicht an ihn gepreßt hatte und die traulich - heimliche Scene zwischen Göthe's Alarchen und ihrem angebeteten Egmont aufzuführen schien.

Warum fiehft Du mich heut fo besonders an, gartlich und beforgt zugleich? Siehft Du es nicht gern, daß ich fahre, so bleibe ich daheim bei Dir, sprach bas Damchen mit einer reinen, angenehmen Stimme, die wie aus bem herzen und darum auch zum herzen klang.

Batte ich Urfache jur Gorge ? fragte Berr Ridarb gurud, inbem fein Blid fich icharfte und in bie Seele ber Anienben ju fenten ichien. Rein, meine Cilla ift mabrhaft, und Diefes liebliche Maulden tann nicht lugen. Und warum wollteft Du auch ? Du tonnteft ja freier fprechen: Beb, Du Grautopf, Cilla ehrt Dich wie einen Bater, aber jum Gefpons bift Du mir nicht recht. Der alte Rriegsinecht murbe murren, trauern, aber nicht mit Dir, fonbern mit ber Ratur grollen, die Dich ju fpat und ibn ju frub erfouf, und - murbe Dich boch lieb behalten, fo lieb, wie er fein Befen auf Erben liebte und je mehr lieb baben tann. Aber fruber batteft Du bas Rorbden flechten muffen, benn jest mußten fic bod 3meige vom Baume ber Salfcheit bineinwinden. 3ch weiß. was id Dir bin, und barum vertraue ich und gonne

Dir die Freuden der Jugend, damit mich Riemand einen Räuber schilt. Fahre zum Fefte der Freundin, die Mutter ift ja neben Dir; und welcher Abon wird mir denn heut meine kleine Braut entführen?

Louise foidt, ben Wagen, Berr von Myrrhen foll und ju ihr holen, antwortete bie Jungfrau; boch foien bie Stimme etwas bei ber Antwort ju ichwanten.

Der wortarme, icheue, blonde, blagwangige Gerichtsrath theilt feinen Ritterbienft mit Aufopferung zwischen Euch, verfeste Derr von hochborft; und mein Töchterchen icheint ihn nicht ohne Theilnahme und Freude zu feben.

Er ift der Freundin zugethan, ihr Ermählter, antwortete Cilla rafch und fast überlebhaft für die Antwort. Er ift still und ernst und hat so fromme Augen. Glaubst Du mir denn schon wieder nicht, daß ich nichts werth halte als Dich, daß, wo ich seyn mag, nur Du bei mir bift, und daß ich Dich bei jedem Feste vermiffe? —

Gland's, glaub's, mein Schmeichelpüppchen, antwortete ber Sigende, indem er das Mädchen unter das Kinn faste; wollte Gott, ich könnte Dein Tänzer seyn! So ist es jedoch beffer, ich bleibe im Stübchen und freue mich beimlich, daß ich Dich froh weiß, bis die Zeit kommt, wo ich mein Beibchen der Welt prasentiren darf und als der Beneidete da fiehen werde vor allen Junkern und schwarzlodigen Leckern. Aber ob mein Herzchen sich dann nicht ich amen möchte?

Rein! nein! rief bas Mabchen mit Junigfeit. Du bift ber befte aller Manner, mein Bohlthater, mein Freund. D, Alle tonnten fich Glud wunschen, waren fie jo gut und so hubich wie Du! 3ch mag teinen Anderu, mußte ich boch teinen Beffern.

Sie bog bas Ropfchen feitwarts gurud und bob ben foonen Mund fo lodent, bag herr Ricard, wie naturlich, feine Lippen barauf bruden mußte, unt ber Ruß murbe fo lang, bag ber Bufchaner, aufgeregt durch bas ledere Schaufpiel, fich vergas und burch eine veranberte Stellung mit bem Bebrgebang flirrte. Des Dabdens Muge funtelte fogleich ju ibm ber; ein geregeltes, mit bem iconften Carmin überflogenes Antlit blieb ibm einen Augenblid fichtbar , bann that bie Dame einen Schrei und fprang auf und flob in eine Seitenthur, obgleich ihr ground bie Sanbe baidend ausftredte, ihre Rlucht gu binbern. Saftig ftand Dochborft jest auf und tam mit feind. feligen Bliden bem gremben entgegen. Aber in ein icallendes Gelächter brach er aus, als fein funtelnbes, idarfes Auge auf ber Stelle ben alten Rreund erfannt batte, und feine beiben Arme breiteten fic unvergogert nach bem ichwargen Reiter aus.

Dachte ich boch, nach bem Sarras greifen ju muffen, um einen unbeschiebenen Störefried zu be-logiren, und ba fieht bas alte, liebe Geficht vor mir, sprach er recht herzinnig. Aber ber Alte bift Du geblieben, immer etwas massiv gerade aus in Freundes- und Feinbes-Laud. Bei mir hat's indes nichts zu sagen, ift mir lieb sogar, benn so bist Du, wie immer bei

meinen herzensgeschichten, ohne Borrebe und Umschweif ber Bertraute geworden und darum mir zwiefach willtommen! —

Beide bergten fich traulich, und ber Guteberr rif bann mit Saft am Schellenzuge, bis ber Balthafar endlich ericien und, foneller als er gefommen, bavon eilte, um bem lange nicht geborten Befehle, eine gange Batterie Rheinweinflafchen berauf ju convojiren, aufe Promptefte nadjutommen. Der Dajor jog jest ben greund ju fich auf ben uppiggepolfterten Divan und umfaßte ibn nochmale recht bruberlich. Bift Du's benn wirtlich, rief er vergnugt, mein Carolus, cinft Ricard's Blonbel genannt ? Bie tommft Du benn in biefen vergeffenen Bintel bes Ronigreichs ? Billft Du etwa auch ben Belm jum Rochtopfe machen und bift bas mufte Rriegeleben fatt? Bravo! Erricte Dir auch fo eine Andentenstrophae, wie ich bort an ber Band gethan ; laß ben Staub und Roft fich legen über bie wilbe Borgeit und umgib fie mit ber lieben blumenreichen Gegenwart, und, baft Du fein eigen Reft, bei bem toniglichen Abler! ich theile meinen Sorft mit Dir, worin Plat genug ift für ein boppeltes Bett; haben wir boch in bem Roth ber Champagne oft unfern Schimmelzwiebad, ben legten Eropfen Rirfcmaffer und unfern Jammer und bie Sehnsucht nach ber Dama ale unbartige Buben getheilt. -

Streithelm warf zuerft einen Blid auf bie Banb, nach welcher bes Freundes Dand gebeutet, und wirtlich fand er bort eine gar bejondere allegorifche

Eropbae errichtet. Doch oben bing bie legelformige Mune ber alten Tobtentopfe bes großen Ronigs Rris; ibr mit Gilber gefütterter Bimpel bewegte fich geifterbaft in ber Augluft, welche burd bie offenftebenben Renfter einftromte. Darunter mar ber fomere Sarras ber ichmargen Bufaren nebft ben Gilberiporen und amet machtigen Diftolen befeftigt; aber gu ber beroifden Gruppe hinauf fab von einem gierlichen Poftamente ein icon in Marmor gearbeiteter Cupido, inbem er mit icalfbaftem Lacheln einen Pfeil gerbrach; binter bem Liebesgotte erhob fic ber baumabnliche Stamm einer großblatterigen Myrte, gang bebedt mit ben feinen, weißen Buichelbluthen, und ju beiben Geiten prangien zwei herrliche, immer blubende Rofentopfe und bullten ben Gobn ber allmachtigften Gottin in eine buftenbe Laube ein.

Lange betrachtete ber Rittmeifter bie fprechenbe Allegorie, ein Bug von Wehmuth tam in fein braungebranntes Untlit, und recht ernft tehrte fein Auge zu bem Freunde gurud.

Bielerlei hatte ich getraumt auf bem Mariche hieber, wo ich Dich angesiebelt wußte, sagte er: meine Phantasie zeigte Dich mir in mancherlei möglichen Gestalten; aber, so Dich wieber zu finden, habe ich wahrhaftig nimmer erwarten können.

Glaub's Dir, Carolus! verfeste herr Ricard. Dich hat Gott Mars alt gemacht vor ber Zeit; ich entwich ihm zu rechter Stunde, und wie bem Ballenftein ift ber alte Saturn an meinem haupte hingegangen und hat bie Refte ber Jugend unberührt laffen muffen. Der heitere, jugenbliche Geift balfamirt gleich ben ägpptischen Ofirispriestern ben Leib, baß er unzerstörbar wird wie der ewige Jude, und die Liebe haucht ihm einen Lebensodem ein, der alle Winter zu Maienmonden umzaubert. Man hat ja Beispiele, daß Greisen die Zähne neu wuchsen wie Milchtindern, und Du kannst bei mir noch erleben, haß das Bischen Grau, welches mein dichtes Braunhaar malitiöser Beise zum Sched machte, sich wieder in die echte Kastanienfarbe verwandelt, mit der ich einst so eitel that.

Ginft! fprad Streitbelm icarf betonent nad. Es liegt ein gut Stud Beit zwifden biefem Ginft und unferm Rest. Ale ber folante Lieutenant um Die ftolge Bittfrau, bie icone Datbilbis, marb mar bas Baterland noch unfer und frei wie wir. - Sochborft judte faft unmertlich jufammen, und griff nach bem grunen Romer, ben ber Balthafar inbeg auf bem runden Dabagonitifchen aufgepflangt. Frei! rief er haftig und berührte bes Rittmeiftere Glas. Es lebe bie Kreibeit! Gott ichente fie allen Stlaven, allen Gefeffelten! Dußt Du, bartherziger Rriegs. Inecht, mich fofort in ber iconen Stunde bes Bieberfebens an bie bofeften Stunden meines Lebens erin= nern ? Ja, ich bin auch einmal ein Sinnesinecht, ein verrudter Reitentrager gewefen. Der Schwarze bole alle folge, berrifche Beiber, welche bie Liebe gum Rangnete machen, um bemuthige Satelliten an ibrc Solerve ju binben! 36 habe nur eine Rarrheit in meinem Ecben begangen, und bas mar jene fnechtifche

Berbung. Gut, baf mir bie Augen aufgingen, ehe bie Fuchsfalle gufchlug, und ich zu rechter Beit fatteln laffen tonnte. —

Sie hatte Dich recht warm geliebt, ich weiß bas von Dir felbft, fiel Streithelm ein, fie hatte Dir Manches gcovfert.

Was opfert ein Beib nicht, um jesuitisch ihren Endzwed zu erreichen? entgegnete ber Major leichthin. Sie reisete nach Italien, um das taltstolze herz ber Sonne näher zu bringen, die ihm nöthig that. Ich hörte nie mehr von ihr, habe sie verschmerzt, vergessen. Lassen wir sie und reden von uns, und was Dich zu mir führt.

Das Schidsal, antwortete ber Rittmeifter icharf; ich wollte, Du ließest mich fprechen: Dein Schidsal. Sieh mich recht an und errathe einmal, was ich meine. —

Dochhorft maß ihn vom Scheitel zur Sohle. Deine Tracht mahnt mich an eine liebe Zeit, sagte er finnend; biese Farbe trugen wir auf ber Potsbamer Revne, und ber weiße Schabel prangte ehebem auch über meiner Stirn; eine liebe Zeit! Doch die jetige ift schoner, sette er schnell hinzu, schöner, gleich dem Johannisberger neben dem Champagner Brausetrank. Die Mobegöttin hat sich leider auch den Ariegerstand untersjocht, den Schnitt Deines Dollmans kenne ich nicht, aus der ungarischen stattlichen Mütze ist ein Studentenbedelichen geworden; aber den Zeitungen nach ist das bes tapfern Lützows Unisorm, die sich junge Ehre erwarb vor allen deutschen Ariegstrachten.

Sie ift es, antwortete Streithelm warmer; ein echter Gobn ber alten Tobtenfopfe, gebort fie ber bentiden Guerilla, ber wilben Jagb, bie ein Schreden ber Raliden murbe, wo fie auftrat. Gine Dufterdarte aller gebrudten Bolfsftamme, vereint fie bie Beften aus ibnen unter bem Bilbe bes rachenben Schredens; Marter und Spanier, Eprolet und Detlenburger, Sachfe und Baier fochten in ihr Schulter an Soulter voran in ben Erlofungefolacten für bie befledte Ebre ber Abnen. Es gibt feinen ehrenvollern Plat ben verhaften granten gegenüber als in biefen Sowabern. Der Baffenfillftanb geht zu Enbe, ber Reind icheint in biefer Gegend eine Operation pornehmen gu wollen; jenfeit ber Balber liegen fic foon Burtemberger feben; barum ward meinem Sowaber bie Ehre, fonell bie Begend gu occupiren, Ennemofer und Rriefen führen une bie Jager nach, und balb wird Lugow felbft jur Stelle fenn. Bruber, reis ben fragen Sarras von ber Banb, umgarte Dich mit ibm obne Bogern, bas ich bie Freube genieße, in Dir bem tapfern gubrer einen neugewonnenen Gifenarm vorzuftellen, ber ibm lieber feyn wird als bunbert Recruten. Reuer und Bille ift gur Genfige in bem jungen Bolte; aber bie Umficht fehlt, bie Gewohnheit bes ernften Dienftes. Ricarb, mache auf aus Deinem Solummer: ed ift bas Baterland, welches ruft, es ift bes berrlichen , beutiden Ronigs Stimme , welche im Munde bes Freundes forbert. -

hochhorft war fichtlich lebenbiger geworben bei ber Stanbrebe bes erwarmten Baffenbrubers; aber

bald vergog fic bie friegerifch geworbene Diene wieber gum gemuthlichen gacheln, und topficutteinb leate er feine Rechte auf bes Freundes Sand. Die Somarmerei ber Ehre ftedt an, wie die Somarmerei ber Liebe, auch bie Melteren, merte ich, fagte er lau-Rlingt boch Dein Spruch faft eben fo wie bes' alten ungludlichen Bergoge Rebe, ale wir im Angefict ber Thurme bes ominofen Bena aufmaricirten; nur poetifder fprichft Du, ift bod auch ber beutide Tyriaus Rorner mit euch. Aber, Freundchen, mich verlodft Du nicht mehr. Dit ber coquetten Dame, Ehre genannt, bin ich fertig geworben, feit mir bie Rugel bei Saalfelb bas Tangerbein verbarb. Rach ber Rebelfrone mogen jest junge gante rennen, wie wir es gethan. Did verlodt tein Orbenstreug mehr; teine Beitungspofaune, bie über meinen gerhauenen Leidnam eine gu allen Polen icallende Lobrebe trompeten möchte. 3ch lernte bas Leben von beffern Seiten tennen; man tann bas Baterland lieben, obne fic barum tobt ichlagen ju laffen, und bie eigentliche Ehre gewinnt fic Riemand, weber am Throne noch auf bem Siegesfelbe, ber fie nicht mitbrachte in ber eigenen Bruft und ba fie ju bewahren wußte tief und unantaftbar wie ben Ribelungenbort. -

Du bift ein Spharit geworben, ein gartlicher Damöt auf Deine alten Tage, versetzte unwillig ber Lutower, indem er aufftand; die sehenswerthe Theaterposition, in der ich den Ulpf und feine Circe fand, hatte mich warnend abhalten sollen, mein warmes Bort zu vergenden,

Mit fiarter Sand jog Richard ben Ergurnten auf ben Sit jurud, und fein freundliches Geficht murbe recht ernft babei.

Rühre mir bas nicht an, sprach er mit Strenge und bewegter Empfindung; Du tonntest ben Freund tiefer verwunden, als Deine Rriegslust es gemocht. Da, fturze ben goldenen Rebensaft hinunter, schwemme ben Groll hinweg und hore eine Geschichte, welche Dir vielleicht langweilig klingt, ein Bekenntnis, das ich bem lieben Wesen schuldig bin, welches Du eben mit beleibigtest, eine Johle, die Du horen mußt als Strase für Dein solbatisches Eindringen in die heiligste Mysterie meines Daseyns. — Streithelm sah ben immer werth gehaltenen Jugendfreund mit einer Mischung von Reugierde und Widerwillen an, schlürste den Römer aus, strich sich den mächtigen Knebelbart und lehnte sich unmuthig in die Polster zurück, indes der Major begann.

Erinnerst Du Dich noch ber letten Stunbe ju Beimar, die uns eine Scheibeftunde wurde auf lange und dis heute hinaus? sprach er mit Rührung. Ja, ich weiß, sie grub sich in Dein Gebächtnis wie in das meine. Auf dem Pflaster der großen Kirche lag ich damals, schlechtes Stroh unter mir, und neben mir wimmerte unser waderer Leistau unter ben handen der herzlosen Bundarzte. Du drüdtest uns die hande ju einem Lebewohl auf immer und flohst. hattest Du doch Deine lette Pflicht den zerschoffenen Freunden erfüllt, sie unter Dach und Fach gebracht, und ich weiß recht gut, der Liebesdienst tostete Dir Blut, benn Du

mußteft Did burdbauen, um bem Blacher nachantommen mit Deiner Sowabron, ba bie braunen Sufaren Rapoleone icon por Beimare Thoren icarmugirten. 3d meinte felbft in jenen Tagen, mein Biel fep ba, benn es feblie uns an Allem, mas gerftorter Gefundbeit nachhelfen mag, boch mein guter Rern von Papa und Grofpapa ber ließ mich nicht verberben; ber arme Leislau bingegen mit feinen gerichmetterten Schenteln und ber Viftolentugel in ber Schulter ging barauf. Die Racht vor feinem Tobe - ber Mond feien recht foauerlich mit feinem bleichen Leichenfadellichte burd bie langen Rirchenfter - rief er mich mit matter Stimme an. Ricard, fagte er, meine Sanbe find falt wie Gis, und ber Soweiß auf meiner Stirn macht mich frieren bis ins Berg binunter. Es ift ber Tob, ber mit feiner Rnochenband über mich binftreift, um fich feiner Beute ju verfichern. - 3ch wollte ibm Ruth einsprechen, ibn troften. - Las bas gut febn, Rreund, entgegnete er; ber Golbat spielt zu jeber Stunde Sagard um bas Leben und muß auf folden bofen Coup gefaßt fepn. 3ch fterbe im Beruf, gebe unter vielleicht mit einem Ronigreiche zugleich und habe um feine Erhaltung gefochten wie ein braver Preuße. Aber Gines qualt mich, mehr als bie Froftichauer, welche mein Enbe anfagen. Beib und Rind werben verwaifet fepn, ich laffe ihnen nichts als ben Ramen und bie Scharpe nach, bie ich mit Ehre trug, fie find allein - o marternber Bebante! - in ber Belt. burch bie jene übermuthigen Rriegesichaaren muthen, bie uns nieberwerfen. Du bift jung und frei, Du

wirft gefunben; o, verfprich mir, meiner Bertha ein treuer Bruber, meiner fleinen Cecilie ein ichutenber Bater au fepn. Berfprich mir's, bamit ich rubig fterben tann. - 3ch reichte ibm raid bie Sand binuber. Go mabr ich meines Baters Gobn bin und cin beutider Chelmann! fprach ich ergriffen von feiner Befdmorung. Go mabr biefes Baus bem Allmachtigen geweibt murbe, tomme ich burch, fo gebort mein Leben ben Deinigen. - Amen! fagte er laut, baf es wieberflang von ben Rirchenwanden, und hielt meine Sand lange feft in feiner eifig talten Sand, fo bag ich ben Lob ju mir berüber ftromen fühlte. Grauenvolle Stille umgab uns, nur juweilen achgte aus fernem Bintel ein Sterbenber, und bas rochelnbe Gefonarch einiger Fieberfranter tonte, mandes Dal bazwifden wie geipenftifcher Athemjug langft Bermoberter aus ben Gruften, auf benen wir lagen. Endlich lofeten fich feine talten Finger. Gute Ract, Ricard! ftobnte er taum verftanblich, und, als ich mich aufrichtete, zeigte mir bas Mondlicht fein langgezogenes Cobtengeficht und feine ftarren Augen, bie ju mir gefehrt maren, als fie vom Lichte ichieben. - - Kort von biefer idredlicen Racht und ben Tagen, bie ihr folgten. 3d genas, marb auf mein Ehrenwort ber Befangenicaft entlaffen und jog nach Solefien, wo meine Bermanbten lebten. Meiner Mutter Somefter, Die Mebtiffin, hatte immer Behagen an meinem beitern Sinn gefunden und trop meiner jugenblichen Bild= beit mich laugft gu ihrem Erben bestimmt. Bon ihr bolte ich mir bas Golb, was mir fehlte, unb brach

bann auf, mein Gelabbe ju erfullen. 36 fanb bie Arau von Leistau und brachte ibr ben Abicbiebegruß ibres Batten; bie gebrochene Rebe lebnte fic bertrauend an ben Mann, welcher ibr als unerwartete Stupe wie vom himmel gefallen erfcien, und bas Bertrauen ber gebeugten Bittme, ber Blid auf ibre Roth, beren Umfang und Unergrundlichteit ich taglich mehr ertannte, wirfte fo tief auf meinen Charatter und mein außeres Leben, bag ich nach furger Beile mid faum felbft mehr mir abnlich fant. Bene Dit ternacht in Beimars Rirde mar ber Benbepuntt meines Dafenns geworben; ihr Bilb entidwand nie mebr aus meiner Bhantafie, und ihre Geifterftimme flang immer noch bor meinem Ohre. Bohl bem Denfcen, ber gewurdigt wird, von einer bofen Babn burch folde Dabnungsengel abgerufen ju werben!

Ricarb ichwieg eine Beile und nippte aus bem Becher, inbeg ber bewegte Lugower ihm unwillfurlich bie band brudte.

Die kleine Cecilie, suhr hochborft beiterer fort, war bamals ein rundes, narrisches Diruchen von zehn Jahren. Sie vergaß den Bater bald über dem neuen Onkel, verwechselte mich gar bald mit ihm, da ich, der Langeweile des bürgerlichen Friedens ungewohnt, mich viel mit ihr beschäftigte, nicht aus dem Pause mochte, um die ärgerlichen Beltbegebenheiten gar nicht zu hören, und so ihr Spielcamerad, ihr Lehrmeister, ihr Puppenfabricant, ihr Alles wurde. Damals ahnete ich nicht, wenn das rothbädige Engelchen Abends auf meinem Knie und an meinem herzen einschlief,

baß ihr Stiefvater burch fie in folche Rlemme geratben murbe. - Bor eima vier Jahren ftarb bie Mebtiffin, bald nach ihr bie Tante Siebeneichen; Beiber Toftamente machten mich ploplich jum reichen Danne, und ich mußte meine fleine Birtbicaft in Breslau ver= laffen, bie Guter in Befit ju nehmen, meine Anfpruche feftauftellen und meine Bufunft au orbnen. fdweren Beit murbe mir bas gar fdmer gemacht; aber . ich foeucte nicht Mube, nicht Opfer, und fo fat ich nach zwei unrubigen Sabren Alles geordnet und biefes Gutden, mas ich zu meiner Refibeng erforen, flattlich eingerichtet und tonnte bie Rreundinnen endlich au mir laben, mit mir bas neue Glud ju theilen, meldes bie Borfict vielleicht nur um ihretwillen auf mein unfrommes Saupt batte fallen laffen. Dft batten fie mir Sehnsuchtsbriefe gefandt; auch bie fleine Cecilie batte mandes Liebesblattden gefdrieben, bas ich bann recht ernft vaterlich und rathend beantwortet. Aber wie ward mir, als ber Sag ihrer Anfunft ericien, und die Leistau mit bem Tochterden aber meine Sowelle trat! - Gine Bunbergeit ift es, mo bas Rind gur Jungfrau wird, und wie ber feltene Riefencactus in einer Radt alle feine Practtelde entfaltet, von benen man noch Lages juvor feine Ahnung batte. 36 ftanb bor bem fechgebnjabrigen Dabchen mit bem unftaten Traumergefichte eines Eruntenboltes unb glubete verlegen auf, als fie fich findlich in meinc Arme warf und mir wie fonft bie foonen fauft gefowollenen Lippen reichte und bann mit ben großen runben Taubenaugen mich beforat anfah, lächelnb ben

lieblichen Rund mit ben weißen Babureiben öffnete und fragte: ob bas Baterden fie nicht mehr fo lieb babe wie fonft! - 3ch prefte bie gefährliche gragerin ungeftum an mich; aber ein feltfamer Schmerg gudte burch mein Berg, ben ich mir felbft lange nachher erft entrathfeln tonnte. Run, Du fabeft ja vorbin bas reigende Beicopf, Du unveridamter Sorder, und ich babe nicht nothig vorzumalen, welche Duftblume in ben zwei Erennungsjahren aus ber runben Anofpe bervorgebrochen. Benn auch nicht ein Ibeal, wie es Poeten traumen, und Maler auf die Leinwand pinfeln, fo befist fie bod Alles, was bie mannliche Phantafie entgunden und ben Bunich nach ihrem Befit bramgenb erweden fann, und, mas mehr fagt, ihre Scele ift fo rein und fledenlos, wie ihr Rorper, ihre Berbaltniffc bemabrten ibr ben Rinbesfinn, ben bie meiften Damden unferer Beit leiber au frub einbugen, melde in ben Rindericuben icon oft erfahrner find, ale unfere Großmutter am woblgereiften Sochzeitstage. Aber ber Billtommenstuß mußte auf bie liebe Cecilie eben fo gewirft haben ale auf mich und ein gang anderer gewesen feyn ale jene Batertuffe, Die ich ihr vorbem jur guten Racht ju Sunderten gegeben. Dit felefamen, fragenben Bliden betrachtete fie mich oftmals und beachtete mich und meine Buniche mit einer Sorgfalt und Ciforfuct, bie fic ebemale nie gezeigt. Dein fteifer Balthafar betam gute Tage, benn, foweit es bie Schidlichfeit erlaubte, wollte nur fie mich bebienen; bie Mutter batte fie in meiner Abmefenbeit in Allem unterrichten laffen, mas jur Birthicaftlichfeit

nothig, und fo nahm fie balb mein ganges Bauswefen unter ibr Regiment, murbe Ruchenmeifter und Oberfellner, Bermalter und Garteninfpector, führte meine Bucher wie ber befte Berliner Commis, foien gludlich, wenn ich mit freundlichem Ange und Lobwort ibr meine Bufriebenbeit bewies, und argerte fich oft recht tomifder Beife, bag Marftall, Bunbegminger und Jagdwefen nicht von ihr birigirt und inspicirt werben tonnten. Bas Du bier Freundliches fiehft in meiner Umgebung, ift ihr Bert; auch jene allegorifche Phantafie unter ber Sufarenmute, die Dn vorbin fo fartaftifd betrachteteft, und, glaube mir, feit jener Beit begann ein Leben für mich, bas ich nie gefannt, nie in feiner friedlichen Ordnung, in feinen geregelten, taglich febrenben Freudeftunden ohne Saus und Braus für möglich gehalten." Aber mit jeber Boche grub fich bei aller Bufriebenheit bennoch ber Schmerz, welden ich icon beim erften Bieberfeben empfunden, tiefer in mein Berg. 3ch murbe balb mit mir felbft Har: ich fühlte, ich liebte bas Dabden mit aller Gluth ber Jugend, bie mir langft entwichen, ich empfanb, baß ohne fie mein Leben obe und muft werden mußte, ich gonnte fie Riemanden, tonnte mit bem leifeften Gebanten ihres Berluftes mich nicht vertra= gen , war eiferfüchtiger auf fie, auf ihren Blid, ihr freundliches Bort, als ber Mohr von Benebig und ber türfifche Gultan, und mußte, von bem Blid in ben Spiegel und auf mein zerfcoffenes Bein gezwungen, bennoch bie Bernunft regieren laffen und burfte weber reben, noch meine ftille Liebe Preis geben,

obaleich ich beutlich mertte, bag bie folaue Cecilie mich langft erratben, wenn ibre Unbefangenbeit auch in ber gofung meines Rathfels ein neues Rathfel finden modite. Da fam endlich bie entidetbenbe Stunde, welche ich fo lange gefürchtet batte. Gin junger Rorft. beamter aus ber Rabe mar nicht blinber gemefen, als ich, und marb bei ber Dama anftandig um meine Eilla. Als wenn ein Donnerfclag neben mir im Rorft eine Giche gerichmettert batte, und ich mitten im gelben Blendfeuer taumelnd und gelahmt an Seele und Leib meines Dafepns ungewiß geworben, fo war mir, ale Beibe au mir in bas Bimmer tamen, bie Mutter mit foridenben, faft triumphirenben Bliden, Cecilie mit gefenttem Ropfden und wie im Unwillen gerotheten Bangen. Die Mutter hielt ibre Rebe, Eilla's Muge bob fich mabrenbbem furchtfam laufchenb au mir. 36 mußte recht bleich und entftellt geworben feyn; benn faft froblich rief bas Dabden, inbem fie ju mir fprang und ihr Ropfden an meine Schulter fomiegte: Siebft Du, Mutter, wie Bater Ricard erfdridt! 3d mußte, er murbe Rein fagen, und er bat ein größeres Recht, ale felbft Du, Mama, über ben albernen Antrag zu enticheiben. - -

Du irrft, Cilla, antwortete ich wehmuthig; nur Deine Mutter ift in biefer Sache ber natürliche Richter. hat fie nichts bagegen, und gefällt Dir ber Berber, so — Sie hielt mit ber weichen hand mir eiligst ben Mund zu. Rebe nicht aus, rief sie, ich glaube Dir boch nicht. Wer sollte benn um Dich fenn, Dir thun, was ich that und besorate? Rein,

Du wirst Cecilien nicht miffen tonnen, und Cecilie wurde auch Riemanden bas Imt gönnen, bas Du ihr gabst. Ich will immer bei Dir bleiben, ich will gar nicht heirathen; wo fande ich einen Menschen, der so gut ist wie. Du, der mich so lieb hatte wie Du? Und wirst Du mich zu einem Fremden, hinkosen wollen, von dem weder Du noch ich wüßte, wie er die verwöhnte Eissa behandelte? —

Aber das Ziel ber Jungfrauen ift der Brauttranz, der Stand der Pausfrau ihr Eprenplat, antwortete ich befangen und zitternd; euer ganzes Reich ift die Liebe; fie das Feld Eurer Kämpfe, Eurer Siege, Eurer Glorie, Eurer Epre. Weinst Du, ich würde mein Töchterchen abhalten, da zu glanzen, zu nützen, zu beglücken, wofür Gott sie erschuf und so gutig und überflussig schmidte? Dann hätte ich Dich nie lieb gehabt, und vor solch barbarischem Egsismus behüte mich der himmel.

Billft Du mich los fepn ? Bift Du mein fatt, und habe ich Manches vielleicht nicht recht gemacht? fragte fie ba schmeichelnd und traurig. Ich will mich bestern; sage nur, wo's mir fehlt. Du mußt mich fortstoßen, fortpetischen, wenn ich gehen soll; benn, sieh, ich kann mir ja nicht einmal benten, daß ein Tag tommen könnte, wo ich Dir nicht den guten Morgen brächte, und eine Nacht, die Dein: Schlaf suß, mein Töchterchen! mir nicht freundlich gemacht.

Dein Blut fam in beftige Bewegung. Und bas

tonnte boch nur bleiben, wenn ich Dein Mann murbe! flief ich raich beraus.

Die Jungfrau judte in meinen Armen zusammen; jedoch riß fie fich nicht fort, sondern brudte fich noch fester an mich. Ich wandte mich zu der lächelnd horchenden Mutter. Sie spötteln über ben alten Sed, liebe Freundin, sagte ich gezwungen scherzend; aber Sie sehen selbst, das Mädchen zwingt mich, das schärffte Mittel zu gebrauchen, um ihr Bernunft einzuimpfen. Zest wird sie den Invaliden schärfer betrachten, wird Bergleiche anstellen, von denen sie auf ben rechten Psad der Ratur gelangen muß. Und, verliere ich auch badurch, wenn sie nur glüdlich wird; gäbe ich boch den Rest meines Lebens, ja mein ganzes Glück, weiß es Gott, gern bahin, um ihre Freudenschale übervoll zu füllen.

Mir waren Thranen babei in bas Auge getommen, und ich barg sie nicht, benn mir war gerade so ums herz, wie in ber Kirche zu Weimar, wo ber Tob ringsum stand. Frau von Leiztau ward plötsich sehr ernst und erwiederte fast seierlich: Lieber Major, hätten Sie ohne Scherz gesprochen, wahrlich, ich würde mit weniger Sorge mein: Gott segne den Bund! sprechen als bei jedem andern Freier, und ich wüste, mein seliger Bernhard spräche Umen! dazu, wie einst bei Ihrem so treu als scho erfüllten Gelstbe. Und, was Sie zu Ihrer herabwürdigung beisügten, seste sie sehenzu, ging Ihnen wohl nicht vom herzen. Männer altern nicht, solange sie männlich austreten; Männerreiz hängt nicht an

Bangenschminke und glatter haut, wie bei uns es bie Ratur leiber ordnete; Sie find immer noch ein hübscher Mann und ein solcher Ehrenmann, daß die Mädchen, hätten sie so verständige Augen' wie ich, Sie hundert jungen Bildfängen vorziehen warben.

Ich wurde fühlbar roth wie jest, Du Grimm-bart, vor Deinen satirischen Seitenbliden; aber Eilla erhob sich aus meinen Armen und sah mir dreist in das Gesicht, und ihre Lippen bewegten sich, spraschen aber kein Börtchen. Du willst der Mutter den Gegendeweis suhren, da die Dankbarkeit sie so arg bestach? fragte ich. Suche nur all die Fehler aus dem alten Gesicht; rechne ihr die Fältchen vor am Auge, die grauen Paare an der Schläfe und im Bart, das düstere Auge und so weiter. Ich halte still und mudse nicht vor dem lieden Artititus.

Bofer Freund! entgegnete bie Jungfrau heftig. Rein, ich will ber Mutter fagen, baß es auch Mabden gibt, welche eben fo verftandige Augen haben als fie. —

Eila! rief ich heftig. Bebenke, was Du sprickft! Wenn es nun mein Ernft wäre? Wenn ich Dich beirathen wollte? Wenn ich wagte, bas höchte Glüd von Dir zu fordern? — Sie warf sich feurig und erschättert in meine Arme. D, dann wäre Alles gut, stammelte sie halblaut, dann blieben wir immer bei einander, und ich hätte nichts mehr zu wünschen, nichts zu fürchten mehr! —

Bas biefer Scene folgte, errathft Du aus bem,

was On felbst gesehen. Ceciste ift mein, meine Berlobte, und ich wurde von dort an der gludlichste Mensch und ein neugeborner, und auf Erden schon ward mir der himmel aufgethan. Die Liebe ist die größte Wunderthäterin auf Erden; mich machte sie jung und verlöschte meinen vergelbten Tanfschein. So ist nie ein Mann geliedt worden, so habe ich nie ein Weib geliedt. Es ist meine leste Liebe; aber, bei dem Gott, der die Alliebe ist, ich könnte sie ohne Läge auch meine erste Liebe nennen.

Der Ritimeifter Streithelm hatte nicht gang rubig ber langen, lebhaften Ergablung zugehört. Theilnahme, boch mobificirtburch wechselnde Empfinbungen, verzogen feine Geberben in manche Form, und er iprach bem Gabelfrühftid und bem Becher mehrere Male tächtig ju. Um Schluffe aber legte er das braune Antlig in recht buftere Falten; doch blieb ber Charafter gutmuthigen Mitgefühls vorherrichend.

Seltsam! sagte er. Du warest immerbar so ein vernünftiger Burich, und am Ende padt Dich bennoch ber Rarrengott und ruinirt ben ganzen Ban Deines Lebens. Gewöhnlich fangt der Mensch unter bem leichten Bimpel der Schwärmeret seine Fahrt an und endigt sie unter ber respectabeln Flagge ber reellen Genufsucht. Du hast als Jüngling bieser gehulbigt, und auf der Bergspise, von wo es hinabgeht, bist Du ein Schwärmer geworden. Das Dir ganz wohl seyn tanu bei solchem Berhältnisse, begreise ich; das Du aber Deine Donna dabei nicht

besser bewahrk, sie zu Fest und Ball fahren lässet und Dich dem Bergleich mit jedem jungen Springinsselb blosstells, ift thörichter als die Thorpeit selbst. Baue Dir mitten in Deinen Balbern einen Rosamundenthurm wie jener brittische König, hause dort mit Deiner Puppe im zwiefachen Eremitenleben, und ich werde Dich zwar einen klugen Egoisten schelten, jedoch Dir ein herzliches: Prosit; herr Bruber! nachschilden.

3d will fein Cavift fenn, ich will nicht betrugen; beswegen gerabe fcob ich meine Deirath feche Monden auf, fo fower es mir antam, entgegnete hochorft. Bertrauen wedt Bertrauent barum fenbe id bie Braut, bie noch Riemand ale folche tennt, in Die Rreife ihrer froben Gefpietinnen. Sie foll nicht meinen, ich wolle ibre Jugent mir jum Moloceonfer tobten. 3d will geliebt fenn, ich weiß mich geliebt, und Du murbeft trot Deiner Freundichaft neibifd merben, Tennteft Du bie Ralle meines Glude. Bieben, bas beißt, taufden Befen um Befen, ift ein Reftarbeder, ben bic Borfict nur Ausermabiten bemabrt : aber Liebe lebren ift bie Rrone bes Schepfers wibft, und, wer fold ein Eben unter feiner Sanb bervorgeben fiebt, wird versucht, fic einen Gott gu neunen. Doch Du follft mein Glad fennen lernen, benn von bente ift naturlich Dein Quartier bei mir, und ber Balthafar foll fogleich Deine Bagage beraus escortiren. Rannft Du, weifer Sippotrates, mir bemeifen, bas meine Cilla nur am Dantbarteitefieber trant liegt, ober Ettelleit, Gewohnheit ihr bas Ropfden

verrudte, so sollft Du feben, welch einen gebulbigen Patienten Du an mir haben wirft. Du sollft Dich ber Meistercur rühmen burfen, und sollte ich an Deinen beroischen Mitteln bes Todes verblaffen.

Der Bachtmeifter Balthafar zeigte fich jest in ber Thur in ftattlicher Livree und nahm Streithelm

die fcarfe Antwort vom Munde weg.

Was gibt's, fragte ber hausherr unwillig. Soll rapportiren, antwortete der fleise Kriegeknecht, bas ber Bagen ber Frau von Schüt angekommen unter Commando bes herrn von Myrrhen, daß Frau von Leigkau nebst bem Fraulein eben jest sich in Marsch setzen und tem Perrn Major ein freundliches Lebewohl burch ben Balthasar berauf schieden lassen, gleicherweise vermeinen, der herr Major möchte sich vielleicht noch besinnen, satteln lassen und gleichfalls in die Stadt rüden.

Schon gut! enigegnete freundlicher herr Richard. Springt nur ichnell hinunter, Du und der heinrich, binauf auf den Bagen, bort geblieben, die Frau von Schüt erbat Euch zur hülfe ihrer Domeftifen; seph stint, Du immer bei Tafel hinter bem Stuble bes Kräuleins. Aufgepaßt, Du tennft meinen Billen. —

Berb' ja! antwortete ber eiferne Diener. Satte immer beim Recognosciren bas schärffte Auge. Gott soll mir segnen und behüten, baß ich ben Bebettenbienst vergäße. Des herrn Majors Befehl steht bei mir immerbar bicht hinter ben zehn Geboten. Er machte militarisch rechts um und verschwand.

Bie ift bas ? fragte ber Rittmeifter fpottelnb.

Berftand ich recht, so ftellteft Du ben Alten als gebeimen Spion an. Und Du willst nicht eifersüchtig sebn ? —

Rein! Rein! rief Pochborst unmuthig. Es ist Sorgfalt für meine kleine Königin, es ist der Pochgenuß, den mir jedesmal sein Rapport von ihrer Sittsamkeit und Treue macht, die mich dazu verssuhrten. Ueberführe mich, daß sie etwas außer mich lieben kann, und ich will Deinen Spott respectiven. Jest komm zum Balkon, ich muß durch einen Abschiedsgruß mir die langen Einsamkeits-Stunden versüßen.

Beibe traten aus ber Klugeltbure bes Salons ins Freie. Der Bagen unten fubr eben ab ; Cecilie nicte freundlich berauf, und über ihr fcones Geficht flog ein bobes Roth, als fie ben Fremben neben bem Areunde erblidte. Streithelm fab bem Rubewert lange ichweigend nach; bann brebete er fich raich ju bem Gludlichen, ber, in feine lieben Eraume perfunten, neben ibm geftanden. Daß fie roth marb, gefällt mir nicht, fagte er mit befonberer Saft. Barum bat fie fich ju fcamen? Du bift ein Ehrenmann, wenn auch ein verliebter Graufopf. In Brabant biebeft Du mich einft aus ben verbammten Darfeillern ; foll mich ber Teufel bolen , wenn ich nicht Blut und leben einfette, Deine iconen, letten Tage bon biefen Retten gu befreien. Dochhorft umfaßte ibn ' mit berglicher Beftigfeit. Und wenn Du mein Glud jerftorteft ? -

Ift es ein Scheinglud, fo wirft Du es felbft gern

feminben feben, benn Du bift ein Binnn, antwortete Streithelm feft. 3ft es Golb, bas Probe unb Reuer befteht, auf Ehre und Seligfeit, fo merbe ich mich mit Dir freuen, ale batte ich felbft biefes große Los gezogen. Alle Officiere ber beiben Somabronen finb gur gran bon Sous gelaben; ich werbe augenblide bie Ehre annehmen und beffer recognosciren als Dein mondfüchtiger, balbblinder Balthafar. Porgen, bei ber zweiten Rlafde Rierenfteiner Ranbort, mabr: baft, aber ohne Bebl. Er umarmte ben Dafor berglich und ichieb. Derr Ricard icuttelte ben Ropf und flufterte bor fic bin : Geb nur, braver Annae : munberbar tommt mir felbft mein Glad bor, und wie follte es benn nicht bes Fremben Bermunberung und feinen Reib erweden? - Dann bob er triumpbirent fein Geficht au ber Band, von ber bas Pruntbild bes geliebten Daodens lacelub ju ibm berabblidte. Richt mabr , Du Bergenstind , fagte er lauter binauf, beute Abend wird er Dir einen Ruffall thun muffen, eine ftrenge Abbitte, bag er Dich für eine Eva von Saus ans bielt, wie bie Anbern find. Und, auf Sufaren-Parole, er foll nicht ohne ben Ruffall abtommen. -

Ritimeister Streithelm ware fast zu fpat zu bem Gelage bes Prafibenten von Schup getommen; ber Soldat hatte die alte Galanterie nicht vergeffen und sein bestes Zeug auf den narbenvollen Leib gehängt

und barum bie rechte Stunde verfaumt. Scon mar Die gablreiche Gefellichaft Paar bei Paar im Marice jum bufterfüllten Speifefaale, und ber freundliche Birth nahm ben geachteten Commandanten , ben Baterlands-Bertheibiger, fogleich für fic in Befclag und gab ihm ben Chrenplat neben fic am Binget ber langen Zafel. Rach bem erften Bange mufterte Streithelm mit feinen galtenaugen ohne Auffonb bie Gefellichaft. Er fand balb bas Gefucte. Die Belena feines Menelaus faß etwa in ber Ditte ber Tafel; ihr gur Rechten ber blonbe Gerichtsrath, gwifoen ihr und bem Fraulein bes Saufes. Doch biefe nicht festlich gelaunt, warf bie großen Renerangen wie gerftreut und unwillig im Saafe umber, trug bas gebogene Raschen recht boch unb antwortete einfilbig auf bes fomeidelnben Rachbars Blufterworte. Defto aufmertfamer bordte Cecilie auf fein gartes Gefprach; bod mußte er bem Freunde Ricard recht geben, ihr Taubenauge haftete immer am Teller ober in bem reichen Bluthenftrauße von Beorginen und Centifolien, ber in einer Riefenvafe gerade por ihr ftand, unb, was fie antwortete, mar freundlich, jeboch obne befondere Theilnahme wieber= gegeben. Der Sausberr brachte ben erften Loaft aus, und zwar auf bas Bobl ber mabren Rampfer für Germaniens Freiheit und Biebergeburt, und bas balbe Dugend ichwarger Officiere erhob fich von ben Seffeln, bem biebern Birthe ihren Dant ju bringen. Much Ceciliens Muge bob fich neugierig, und ihr Blid wurde auf Einmal farr und feft, bie Rofen ihrer

Bangen farbien fic bod bis jum Duntel ber berbfilichen Baonie, und in allen ihren Bugen verfichtbarte fich ein nicht geringes Erichreden. Der Rittmeifter fucte fonell ben Gegenftanb und Urbeber biefer Banblung und traf ihr gerabe gegenüber auf feince Lieblings folante Beftalt, auf feinen Lieutenant von Baife, einen jungen Rrieger, ber ibm besonders lieb geworden, und biefe Entbedung erfüllte ibn mit feltfamen Abnungen, die nichts weniger wie unfreundlich fenn tonnten. Cecilie verfiedte awar ibr glubenbes Antlit fonell in bas feine Battifitud, bielt fich fpater immer binter bem buntblubenben Schangforbe verborgen, aber blieb befangen, borte nicht mehr auf ben rebfeligen herrn bon Mprrben, borchte bagegen mit großer Acht auf bes Lieutenants Wort, ber, bom Beine und ber fomeichelhaften Aufmertfamteit ber Befellicaft belebt und entjundet, von bem Corps ergablte, bem er angeborte, mit poetischer Begeifterung bie Beibe und Ginfegnung ber fcmargen Schaar, wie fie in ber Rirde ju Rochau vorgefallen, ausmalte, bie mannigfachen, gefahrvollen Abentouer ber wilben Jagb beschrieb, ben unternehmenben, berrlichen Lugow pries, ein feurig Schlachtlied feines Baffenbrubers, bes feelenvollen Rorners, gang mader beclamirte und bann auf einen glorreichen Tob für Deutschlande Erlofung ale bas bochfte und munich enewerthefte Biel jedes braven beutiden Sunglinge ben Becher leerte. Bobl fab ber Rittmeifter, wie bie icone Cilla bei biefem unerwarteten Schluffe bes ichwarzäugigen, feurigen Lutowers bleich murbe, unb

bas Phantafieplanchen, bag fic langft in feinem Gebirn geftaltet, ergobie ihn bergeftalt, baß er Becher auf Becher flürzte, und fein bufterer Anebelbart mehr wie jemals von feinen Fingern geftreichelt warb. —

Rach ber Tafel lub bie Brafibentin ibre Gefell. ichaft in ben Garten, ber fich aus ber offenen Stabt. ba bas Saus am Ranbe berfelben lag, weit in bie Relbflur erftredie und, mit Luftgebuichen, Zannenboben und weiten Teiden, in welche fic bas Beramaffer berabfturate, gefdmudt, einen booft angenehmen, das Auge burd Bechfel veranngenden Reftplas barbot. Eccilie und Louise blieben faft als bie Lesten im Gaale, und Jene nahm bie Gelegenheit ichnell beim gittich und fragte freundlich: Bie bift Du benn beute? Qualft Du Deinen armen August einmal wieber mit Deinem Uebermuthe? - Rraulein Sous blidte ber milben Freundin recht icharf ins Auge. Renne ibn nicht mehr meinen August, antwortete fle erbist, nie mehr, barum bitte ich Dich. Magft Du, fo trete ich Dir felbft all mein Anrecht auf ibn ab. 3ft mir bod faft tein Zweifel mehr, bag ber jammerliche Paris lange fdmantte, welcher von und Beiben er ben golbenen Apfel gutheilen follte. 3ch babe ben ichlauen, beuchlerifden Schleicher jeboch noch ju rechter Beit ertannt und bante bem himmel fur bie Ertenntnig.

Und mir fagt bas meine Louise? fragte Cecilie entset und tief verwundet. Mit heftigkeit warf fich Fraulein Schig an ihre Bruft und brudte einen warmen Ruß auf ber Freundin Lippen. Berzeihe mir, fagte fie mit Innigkeit; Du bift nicht Schuld baran,

Du bift ein autes, liebes Rind obne Ralic und mie ein reines Lamm. Aber barum bufe Dich por biefen Bolfen in Schafefleibern. Der Bufall bat mir bie Raste biefes beideibenen Schmeidlers aufgebedt. Seine frommen Augen find gudsfallen, fein jungfraulides Ebun ein Besuitengewand. Gin beimlider Luftling, ift er nur fic getreu. 3d fcame mich tief errothend, baf ich fo fomad mar, erft burd eigene Erfahrung entiaufdt ju werben. Bebem biefer fomargen Bilbfange wollte ich mein Glud und meine Ehre lieber anvertrauen als ibm; glaube mir, folde fenrige, verwegene Stürmer find weniger gefährlich, benn fie find offene Gemutber, benen man leicht auf ben Grund ichaut, und, feit ich biefe Rrieger fab, ift mir herr August gar verächtlich geworben, ba er fic bem allgemeinen Aufgebot bes Ronigs ju entziehen wußte. Un une beutiden Jungfrauen ift es, fo etwas ju beftrafen, und ich babe nicht gefaumt, meine Strafe an vollzieben. -

Du verwirrft mich mit Deinem Rebeftrom! fiel Cecilic ein. Und wann begab fich benn bas Alles?

Richt weiter bavon, benn man tommt, füfterte Fraulein Louise. Aber las uns bas berz bewahren, bis bas Baterland frei ift, und bann es bem Tapfersften ber Sieger schenten. Einerlei, wie fein Geficht aussieht, ober sein Rame klingt. Sklavinnen werben wir boch einmal, benn bie Manner alle verfiehen uns nicht, und ihrer Natur nach find alle nicht viel werth.

Ceciliens Auge fentte fich ju Boben. Giner boch! Giner! fagte fie leife wie ju fic, und ber Rame

Richard bebte auf ihren Lippen. Da naheten fic bie jungen Gafte, ber Lieutenant Baife bot ehrfurchtsvoll Louisen ben Arm, und ber herr von Myrrhen bemachtigte fich breift ber hand Ceciliens und führte bie Bewegte aus bem Salon. —

Die Gefellicaft batte fich in fleine Colonnen gu einzelnen Bromenaben bertheilt. Cecilie, in ibren Bebanten befangen und mit einem feltfamen, raibfelbaften Bangen bem bor ihr manbelnben Paare nachblidenb, bis es zwifden ben bichten Bufdgruppen fic verlor, folgte willenlos und faft unbewußt ber gubrung bes herrn von Mprrben, welcher mit ihr einen -fomalen Damm überfdritt, ber ju einer fleinen Salbinfel mitten im größten Teiche führte, wo gwifchen fdattenben und verbergenden Lerdenbaumen ein filler Sit jur Rube einlub. Bo find wir ? fragte fie -jest aus ihren Traumen erwachend. 3ch glaubte, ber fühle Blat murbe Ibnen ber angenehmfte fenn, antwortete traulich ber Junter, benn ich fab Gie nie fo bewegt und erbitt, mein Rraulein; und barf ber Rreund um bie Urface -

Warum verließen Sie Louisen? fiel Cecilie ein. Bei biefer ift ja 3hr Plat, und Sie sollten fie heute teine Minute verlaffen, benn fie gurnt heftig. Und weßhald? möchte ich fragen, ba die Sorgfalt für ber Freundin Bohl bie Frage entschuldigt.

Und bas rath bie tluge Cecilie nicht? fragte mit febr bestimmtem Sone ber herr. Durchschauete mich ber Blid bes Frauleins von Sous, bem ich mich verbergen mußte, wie viel mehr mußten Sie mich burchichquen, ber ich bie Tiefen meines Bergens offen barbot.

36 verftebe Sie nicht, herr Gerichterath! ant.

wortete flutig bas Fraulein.

Richt fcmeigen barf ich langer: unterbrach fie Es mare Sclbftmorb, wollte ich bie Stunde meines Gludes langer mir vorenthalten. 3a, ich alaubte einst bas Kraulein Sous zu lieben, ibr Acuferes batte mich gefeffelt, und ich fannte noch nicht ben etteln Sinn, bie Gemutbebarte Louisens, bie mir nach und nach erft aus ben fallenben Schleiern ibres eigentlichen Befens wie foredenbe Gefpenfter entgegen traten. Gewohnheit band mid. D, wer gibtleicht icone Bufunftetraume auf? Da traten Sie neben bie Freundin, und die letten Rebel meiner Zaufdung verichwanden por bem Ermachten. D, wie waren Sie fo gang andere! Dulbfam enticulbigenb, wo fie Rachftenichmade rudfictelos tabelte und laut obne weibliches Bartgefühl verhöhnte, verfohnend, wo fie bitter groute, findlich-fouldlos, mo fie bie erfahrene Eva nicht verbarg. 3a, Cecilie, Sie allein murben icon langft ber Abgott meiner Geele, Die Gottbeit, ju welcher ich ftill, aber brunftig betete; nur Gie fucte ich, wenn ich in Louifens Rabe mich brangte: fehlten Sie, fo peinigte mich bort Sehnfucht und Unmuth, und wie einen Galeerenfflaven brudten mich bie ichneibenben Retten. Enblich leuchtete ber Tag ber Erlofung, bie barte Eprannin brach felbft meine Beffel, vielleicht nur aus laune, vielleicht, weil ihr Stolg ben Ber-Aogenen flebent bor ihren gugen ju feben boffte. Aber

bie Thörin erfüllte nur meine Buniche, und fie felbst wirft mich aus ber holle in den himmel. Ja, Cecilie ift wahrhaft und ohne heuchelei, feste er leibenschaftlich hinzu und warf sich vor dem Mädchen hin und umfaßte breift ihre schlanken hüften; Cecilie wird gern gestehen, was Sie empfindet, Cecilie wird glüdlich maden, um glüdlich zu sebn.

Bleich und erschroden fab bas Dabden auf ben Sturmer binab, ber ibr fo munberbar vermanbelt ericbien, und in bem fie ben beideibenen Rreund wieber au ertennen fich vergebens bemühete. Sind Sie frant, Morrben ? find Sie rafend ? rief fie. Wenn Louise uns fabe, wenn bie Belt - Laffen Gie Alle ericbeinen! entgegnete er beftig. Barum follen wir langer ber= gen, mas ju lange verhehlt uns qualte und mit gebeimer Gluth uns vergebrte? D, ich weiß ja, wie theuer ich Ihnen bin. Bobl verftanben babe ich 3br icones Ange, wenn es mir begegnete und bann fo fowermutbig ben Boben fucte. Bobl verftanben Ibren Gruß, wenn mein Pferd mich an Ihrem Renftet bintrug, wo Sie nimmer feblien, wenn bie gewohnte Bobl verftanblich mar mir ber leife Stunde rief. Sanbbrud im Sange ober beim Abiciebe. D, ich bin ein Unfinniger gewefen, bag ich nicht fruber mich frei machte von biefer Armiba, baß elenbe Convenieng mich abbielt, in die Seligfeit ju fturgen, bie Du, meine berrfice Cecilie, mir barboteft. -

Wie ein Marmorbild hatte bas Fraulein bageftanben; jest kam plotich Leben in fie; bas fanfte Auge glübete in bem Bornlichte ber Amazone, und bie fanften Buge wurden herrifch und fiolz wie die ber Utalante. Ja, Louise hatte Recht, sprach fie hart, fich von bem Anicenben losmachend; nicht allein ein schleichender Berrüther find Sie, mein Herr, nein, Sie find auch ein egoistischer, eiteler Ged, und Ihr beleidigend Wort verdient keine Gegenrede. Aur das bitte ich mir aus als Buse für Ihren schupstichen Wahn, daß Sie nie es wagen, mich wieder Ihre Freundin zu nennen. — Rasch verließ sie die Jusel, und der verzweiselnde Seladon blied allein mit seiner Scham und Buth in den stachligen Gebüschen. —

Ecciliens Seele war tief erschlittert worden. D, wie kannte er die Menschen, mein gutiger, treuer Freund! sprach sie mit feuchten Thranen zu sich, indem sie die Gebüsche durchtrich, neue Fassung und Rube zu gewinnen. Warnte er mich nicht so oft vor diesen frommen Augen, die mich bestachen IIch habe den Leichtsun gebüht durch arge Beschimpfung, die ich, obne zu vergehen in Scham, nicht einmal der armen, betrogenen Freundin entdeden könnte. Aber er soll sie wissen, soll mein Bebenntnist nehmen als Beweis meiner Liebe, die das Erkennen seiner herzuchen Reisgung erwedte und sich gewann. D, könnte ich nur fort sogleich aus diesem kalten Gebräng zu ihm, wo ich bingehöre auf immer!

Und fie hatte nicht Unrecht mit biefem Bunfche, und ein helfender Oberon hatte ihr fein Bollenfuhrwerf borgen follen ohne Aufschub. Arme Beiblichteit, warum gab dir die Ratur nicht neben dem himmlisichen Reiz der cyprischen Göttin auch einen Speil der Kraft und des Starffans ber Athene? Detne Bernunft

ift meistens nur eine Stavin ber Sinne; bein reges Gefühl, leicht erwärmt für Ebles und Schönes, gebiert oft den herrlichken Billen: aber nur Kind bes Augenblides bleibt der blühende Sohn und verlischt an der Schwäche, dem mütterlichen Erbtheil, welches die Mutter von der Ratur zur Tochter trägt. D, wäret ihr Weiber so ftart, wie ihr scha und gut sephit bedürftet des Mannes nicht, und wir würden als schene Peloten zu dem Staube der ewigen Dienstbarteit. —

Der Tang im Gartenpavillon vertilgte schnell ben Einbruck, ben bie ernften Ereigniffe bes Lages auf Tecilien gemacht. Sie war wieder die Frohliche, Unbefangene und ließ sich unbedacht in den Armen des schwarzäugigen Lüpowers hintragen von den berauschenden Harmonien bes gefährlichen Wirbeltanges, den keine Jungfrau anders als mit dem Geliebten tangen sollte, weil in ihm selbst schon eine Untreue liegt, vor der jede errothen mußte, dachte sie daran.

Ritimeister Streithelm lehnte lächelnd an einer ber Saulen ber halboffenen Rotunde. Als ein Theil ber Tanzcolonne in seiner Rabe feststand, um Atham zu schöpfen von der verzehrenden Luft, klopfte er seinem Licutenant auf die Schulter und rief weinglühend: Glud zu, mein Leopold! das Beste und höchte mein! Leib und Leben daran! Das ift die echte Soldatenweise. Du hast Dir die Krone des Festes, die Kaiserin des Tages erobert, und, bist Du so gludlich als led in nächster Schlacht, wird des Usurpators Krone zittern.

Befter Ritimeifter, maret 3hr boch ein Prophet! entgegnete ber Lieutenant. Aber Gure Freundschaft fieht ju viel. 3ch bin nur auf Augenblide burch bie Gute biefer Dame ein Beschützer ber Krone geworden, beren Trabant ewig ju fepn man nicht zu theuer mit bem rothen Dergblut ertaufen mochte.

Rur Courage, braver Burich! Ein junger Mare, wie Du, halt Borband vor allen feigen Krautjuntern, verfeste Streithelm in feiner Beinlaune. Ziere Dich nicht, greif zu, es wird Dir vielleicht nirgend fo freundlich geboten, und ich, Dein Ziehvater, gebe Dir ein Recht barauf und werbe felbft Dein Freiswerber seyn.

Ecciffle erröthete tief, einmal vor dem ungarten Wort bes graubärtigen Kriegers und mehr noch, als sie in ihm den Fremden erkannte, der sich so unversichämt am Morgen in ihr heiligstes Geheimnis gedrängt. Durch eine leichte Bewegung wuste sie ihren Kührer zum neuen Beginn des Tanzes zu zwingen, da gerade Raum worden, und der Rittmeister hatte seinem Lieutenant keinen Dienst erzeigt durch sein spornend Freundschaftswort, denn Eccilie blied von da flumm an des verlegenen jungen Soldaten Seite.

Aber noch ein Anberer ward tief getroffen burch Streithelms unvorsichtig abgepropte Flugbatterie. Derr von Myrrhen hatte als nächster Mann in ber Colonne hinter Cecilien getangt. Bebend vor Jorn, führte er sein Damden, sobalb es nur anging, zum Seffel und verließ mit zusammengeballten Banden ben Pavillon und bas haus bes herrn von Schüp.

Bwei mißgladte Plane, murrte et in fich, die ich beibe so sicher geführt, beibe so nabe bem entzüdenden Ziele wähnte! Belche Bande Teufel hat fich beun heut gegen mich verschworen? Frage ich noch? Sind es nicht diese Schwarzen, diese Höllensohne, welche meine Madchen rebellisch gemacht? Aber der Krautjunker litt das Schimpswort nicht unabgewaschen, und die Gelegenheit liegt zum Greisen nahe, Allen wett zu machen, den naseweisen Damen eine derbe Lection zu geben und mich wieder zum einzigen Sultan auf diesem Boden zu erheben.

Der Berr von hochborft batte einen recht langen und ftillen Zag gehabt. Es war ihm Grundfat geworden, feine junge Freundin nie in Gefellicaften du begleiten, mo bie Jugend vorwaltete, und ihren Freuden geopfert murbe. 3fr wollte er bie bemmende Rette, fich ben ichweigenden Unmuth erfparen und bie Erinnerung an bas, was er nicht mehr war und nie wieder werden tonnte. Bugleich fürchtete er feine Leibenfcaft ju verrathen por ber bestimmten Beit. Bie gewöhnlich an folden Buftagen, wie er fie nannte, tafelte er cinfam im Galon por bem Bilbe feiner Geliebten, folog bann feine Rechnungen ab, ritt in ben forft, Bolgfallungen anzuweisen, gab ben Bermaltern Aubieng und fullte ben Reft ber Beit mit flummer Promenade burd feine Bimmer in Gefellichaft ber bampfenben Pfeife, bei welcher er fich fein unverhofftes, faft unglaubliches Glud berrechnete, in

Di**22** by Google

ben Erinnerungen gehabten Semuffes schweigte, bantbar bann vor Ceciliens Bilde Palt machte und mit
klopfendem Perzen der Jukunft, die noch reichere Kränze versprach, gedachte. Kaum dämmerte es, da
rollte schon der Wagen auf dem Steindamme beranf. Wie war das möglich? So früh? Sollte Cecilien ein
unglücklicher Jufall betroffen haben? Der Gedante
schlug scharfe Krallen in sein Perz, er zitterte wirklich,
wollte entgegen eilen, konnte aber nicht von der
Stelle.

Flinter wie er waren bie Damen icon ausgeftiegen, und er borte ihre Stimmen im Daufe, auch Ceciliens Stimme, und eine Centnerlaft fiel von feinem Bergen.

Soon jurud? rief er ber Frau von Leistau entgegen. — Eilla war nicht langer zu halten, sie brangte zur Abfahrt, antwortete die Angerufene ladelnb. Da trat Cilla ein mit scheuem Auge und klopfender Brust; nicht so frei und ked trug sie ihr Köpschen wie sonst, und ihr Gang schien unsicher. Doch, als sie den väterlichen Freund erblickte, wurde ihr Schritt sester, sie eilte auf ihn zu umsing ihn heftig und brückte die erhiste Wange recht flurmisch an seine Schulter.

Ich bin wieber bei Dir! tief fie mit turgem Athem. D, nun ift mir wieber wohl und leicht! Und nein. Richard, ich gebe nie wieber ohne Dich, lieber gar nicht mehr. — Der Major fragte gespanut.

Du hatteft wohl Recht, Die frommen Augen tauichen gar febr! antwortete fie und ergaplte ibm umftanblich und wortreich bie Gefcichte mit bem jungen Gerichtsrath von Mprrben.

Schauest Du, gutes herzchen, sagte herr Richard triumphirend; ja, ja, ihr junge Dirneben glaubt Alles echt, wenn's nur glangt; meine Cilla hat fich recht gut benommen, ich kann fie mir lebhaft benten bei ber Korbpredigt; aber bester hatte mein Madchen boch noch thun konnen. In ber Gesellschaft eines Schleichhandlers muß man nicht allein eine einsame Insel und ein Tannengebusch besuchen. —

Ach! Das ift noch nicht Alles, feufzte Cecilie und verbarg ihr liebliches Geficht in feinen Busenftreif; Dein boses Madchen hat noch ärger gefündigt, aber Du selbst bist Schuld; warum schiedest Du fie allein in die alberne Belt. — herr Richard machte ein Schredensgesicht.

Gefündigt? fragte er scharf. — Wenn es Sünde ift, daß ich Dich über Dich selbst vergaß, siel Cecilie ein; sieh, da war ein blutjunger Officier; sein Gesicht, sein Buchs, seine Rede zog mich besonders an; er sprach gar nicht wie die gewöhnlichen jungen herren, er schmeichelte nicht läppisch und lügenhaft; man hätte glauben sollen, er sey wenigstens ein Dreißiger; aber er machte mir recht ehrbar den hof und tanzte sehr schön und leicht. Deine Cecilie war wirklich recht vergnügt in seiner Rähe; und, als es mir endlich einssel, daß das nicht gut sey, und daß Freund Richard das tadeln müßte, und ich reuig beschloß, mich durch frühen Abschied selbst zu strafen, und nun noch einmal, zum letzen Male, auf meinen Tänzer blidte,

ba wurde mir ploglich flar, warum das Alles getommen; benn der Lieutenant Baife fah Dir ahnlich, so ähnlich, als sep er Dein Bruder, nur junger war er, nicht so mannlich als Du, nicht so lieb und mild blidte sein dunkeles Auge, als das Deine mich auschauet.

Der Major ftarrte fprachlos das Mabchen an, und seine Augen hafteten noch fest auf dem üppig geschwellten Munde des Madchens, als sie schon lange nicht mehr sprach und recht kindlich mit jurudgezogenem Racen zu ihm empor blickte. Dann feufzte er recht hörbar aus tiefer Bruft, preste sie so fest an fich, daß sie in Beh aufrief, und ließ die Betroffene dann fanst auf einen Sessel nieder.

Rube Dich aus, liebes Löchterchen, fagte er recht leife; Du bift erhipt, ericopft vom Tange; Die Dutter hatte nicht fogleich fahren follen. —

O mein bester Freund! entgegnete Eilla bestürzt. Burnest Du benn, und hat mein kindisches Betragen Dich bos gemacht? Ich habe Dich ja so recht von herzen lieb und konnte nimmermehr sepn ohne Dich.

Du bift mein unschuldiges frommes Taubchen, sprach herr Richard mit freundlichem Tone, aber schwerzlicher Miene; aber bas Taubchen fühlt die Frühlingsluft im Blut und entflattert froh dem Winsterhause. Ich garne nicht, mußte ich doch sonft auf den Gott über uns gurnen, der mich um dreißig Jahre au früh in das Leben rief.

Er tupte fie fanft auf Die Stirn. wunichte ben Damen gute Racht und ging auf fein Bimmer. Ce-cilie warf fich mit heftigfeit an ben bals ber Mutter.

Der arme Richard! schluzte sie. Run gramt er sich wieber in seiner Cinsamteit, und ich wage nicht ihm nachzugehen; benn, wenn er ist, wie eben jest, kommt er mir so ehrwürdig und respectivoll vor, daß weber Richard noch das liebe Du über meine Lippen will. Und was that ich ihm denn so eigentlich? Ach, das bose Tanzen! Hatte ich's doch nie gelernt! Und blind möchte ich sepn; er hätte mich doch gewiß eben so lieb und würde mich sühren und nicht von mir weichen und mich füttern und mir vorlesen und mir erzählen.

Du bift eine Thorin, verfette die Mutter, ein Plappermaulden, das fich selbst die Ruthe bindet. In dem Alter des Majors find die Manner empfindlicher, und warum hattest Du notig, die Tandeleien Deiner Tanger ihm unbefragt perzuschwaßen? Bericherze seine Gunst nicht, Cecilie; Freier könnten wohl manche anklopfen; aber kein sichereres Los möchtest Du zichen bei ihnen, als Dir dieser väterliche Freund entgegen trug, und träten sie in der Glorie der Jugend und Schönheit auf.

Sagen mußte ich ihm Alles, antwortete mit Lebbaftigteit das verftörte Maden; Dein Bertrauen ift meine bochfte Freude, mein schönfter Lohn! sagte er oft. Wie konnte ich seiner Gute Beibes vorenthalten? Und war auch der Lieutenant Leopold recht hubsch, so habe ich ihn doch nicht lieber und werde des schwargen Hufaren kaum mehr gedenken, wenn er fortzog in den Arieg und vielleicht nie wiederkehrt. Das sollte der liebe Major bedenken. Aber nun geht er fort mit

feinem Groll, und ich werbe nun weinen muffen die gange Racht, und bas geft muß mir verhaßt fepn, ba bie Erinnerung baran mir wie eine Sanbe baucht. —

Die erfahrene Frau von Leiptau umfaßte ichmerglich bas bewegte Sochterden; Geciliens unichulbige Derzenssprache hatte ihr mehr verrathen, als ihr lieb sepn konnte, und fie wünschte feufgend, ber Lügow'iche Pornift mochte noch in bieser Racht zum Aufbruch blasen.

Früh am andern Morgen faß ber Major von hochborft schon im völligen Anjuge vor seinem Schreibtische, sein aufgeschlagenes Tagebuch vor sich. Man sab ihm die halbdurchwachte Racht an, aber seine Züge verloren badurch nicht, sondern gewannen an Annehmlichteit; bulbsame Friedlichkeit und Resignation sprachen aus ihnen, und, brannte bas Auge weniger greu, Milbe und Gute leuchteten baraus wie himmelslichter.

Sollte es bennoch mahr fepn, redete er vor fich hin, daß der Menich die Gränzsteine der Ratur nicht ungestraft verrüden darf? Dat der Schöpfer darum die Lebensalter geschieden wie die Jonen des Erdballs durch den grünen Myrtentranz, die graue Silbertrone und den weißen starren Eisreif? Dider Traum war so schön und überaus erquickend und verzüngend! Der Besonnnenste mußte sich in ihm berauschen! Aber still, du thörichtes, schon halb verlnöchertes perz! Es dari ja nicht von dir die Rede seyn. Ihr Glück war die Bebingniß, und, hast du vordem oft bein höchtes Gut

für einen lodern Cameraben ober bas Phantom ber Ehre aufs Spiel gefest, wie konnteft bu hier zweisfeln, fowanken und jaudern? —

Der Rittmeister Streithelm ließ sich im Borzimmer hören und fragte ben durren Corporal, wie ber herr geruht, und ob er schon wach? — Balthasar beutete mit einem Frahengesicht verstohlen auf Stirn und Brust. Biel spaziert in ber Nacht, flüsterte er; ein Duzend Pfeisen ausgeraucht und in jeder einen Polack gelassen. Muß etwas Absonderliches passtrisehen. Gott soll mir segnen und behüten! Beim Ausziehen nichts gefragt; habe meinen Rapport umsonst einstudirt gehabt; das ist noch niemals arrivirt und beutet auf Bajonettsturm und Kanonengewitter wie die Windstille vor der Feldschlacht. — Meldet mich! entgegnete Streithelm hastig; doch schon trat der Nasorrecht freundlich aus seinem Cabinet und reichte dem Bassendruder herzig die Pand entgegen.

Run? fragte ber Rittmeister, indem er sich auf ben nächsten Seffel warf. Dat der alte Damöt seine Phylis wieder in seine Schäserhütte versperrt? Aber, bei meinem Sarras, ich zöge an Deiner Statt den Schlüffel ab und ließe das schmucke Diruchen nicht wieder unter die Wölfe. Berdenken kann Dir Riemand Wahl und Bunsch, aber Deine Manier zu lieben muß Jedermann eine närrische schelten.

herr Ricard antwortete nichts, sondern ftand vor bem Freunde und fah ihm fest in bie funtelnden spottischen Augen; doch legte fich ihm unbewußt eine recht tiefe Behmuth zwischen seine Gesichtszuge.

Der Ritimeifter schien burch bes Freundes Blid ein Bischen aus seiner Faffung gebracht, boch fuhr er fort in bemselben humoristischen Tone: Ich versprach Dir freilich schon gestern Abend bas Reiultat meiner Recognoscirung, aber ber alte Prafibent hat einen Beinkeller, ber dem Potsbamer wenig nachgibt; wie an einen Magnetberg gefesselt hielt der seltene Oporto mich bis nach Mitternacht, und heimkommend sand ich Deine Betten so einladend, daß ich dachte, meine Diobspost fäme Deinem gärtlichen herzen noch fruh genug. — Der Major setzte sich ruhig an die andere Seite bes runden Tischens, auf das der Rittmeister Arm und Kopf beguem gestüßt.

haft mir nichts Reues zu berichten. — Und als ber Lüsower auffuhr und seinen bosen Spruch beginnen wollte, legte ber Freund ihm fanft die Pand auf ben Mund und erzählte bem Staunenden die ganze Beichte ber Geliebten ohne hehl. Bahrlich, bei Blüchers Schimmel! rief ber Berwunderte aus, das Mädchen ift aparte, und, war's nicht ein sundiger Bunsch, ich gönnte Dir den rothwangigen Apfel, in dem kein Burm sist. —

D, fie ift eine reine Lilie, entgegnete herr Ricarb; fie bulbet teinen ichwarzen Rafer im Relde, und, hatte ber Ronig Beiner Schaar eine andere Maricorbre gefchrieben —

Rebe nicht aus, Freund! fiel Streithelm ein. Dante Gott für ben Zufall, benn nach ber Pochzeit ware so etwas ichmerzlicher geworben. 3ch bin ein

firmer Beiberkenner und fann nicht leugnen, daß bie Augen Deiner Genoveva mehr verriethen, als eine pure Aurzweil an einer schonen Zigur. Jedoch dient's Dir vielleicht jum Glud; benn ein Stabsofficier, wie wir, fest fich nirgend fest, wo er nicht zuvor gewiß wurde, feine Position ehrenvoll und auf die Dauer zu halten. Du bift gescheidt, prufe und mache einen vernünftigern Ariegsplan, als der in der Champagne war.

Gelbft feben will ich, fprach mit fefter Stimme ber Major; mas mißt ihr milbe Jager von einer Dabdenfeele wie biefe, Die eine Geltenbeit ift unfer ben Millionen, bie aus bem Gottesobem bervorgingen. 36 fenne fe, und ein Blid wirb, noch beute mein Schidfal enticheiben. Du und Dein ganges Officierscorps find auf beute Abend ju mir gelaben. - Bravo! fagte ber Rittmeifter. Dem geinbe gerabe ins Muge, fo bielten bie Tobtentopfe es immerbar; gibt's eine Bunbe, man ftirbt nicht an jeber. Aber eigentlich mar's nicht Beit jum Schmaufen. Der Spion, ben man geftern einfing, ben ber Dialett als einen Burtemberger berrieth, ift beute Morgen aus bem Stadtgefängniß entwifcht, bevor er gebeichtet. Das fann nur burd Mitmirten ber Gerichtsperfonen ge= icheben fepn und beutet auf beutich - frangoffices Unfrant unter ben Beborben. Bir find ber außerfte Poften; ber Rormann fieht jenfeits bes Fluffes, und feine weißen Drugoner patrouillirten am Ufer. Meine Dberjager verfteben gwar ben Dienft, und ihre galfens augen feben burd Balb und Baffernebel. -

Der Baffenstillstand salvirt euch, fiel ber Maior ein, und wer weiß, wann und wo wir wieder so traulich zusammentreffen. Ich nehme teinen Korb an. Aber wie ift es mit Deinem Licutenant Baise? Bosber stammt er? Bie ift er und welch Geistestind? —

Des Rittmeisters Gesicht ward auf Einmal finster, und er sammelte seine Ausmerksamkeit und ftrich sich babei mehrere Wale mit der derben hand durch das turzverschnittene grauliche Scheitelhaar. Auch den Ramen hat sich sogar das Puppchen gemerkt? sagte er langsam und bedeutend. Ja, das ist eine lange Geschichte, deren Bortrag ich Dir freilich vor Allem schuldig bin, die ich aber bis zu anderer Zeit zu sparen gedachte. Zedoch ist auch das vielleicht ein Wint von oben, und so höre denn mit offenen Ohren und weit offenem Bergen.

Berwundert rudte der Major naber, und Streithelm begann. Rach dem traurigen Falle Berlins
und der Entführung unferer alten Bictoria duldete
es mich nicht im Baterlande. Ich mußte drein
schlagen tonnen, um dem patriotischen Grolle Luft
zu geben, und ritt deßhalb dem Süden zu, um sedem Feinde des Frankenkaisers meine Faust zu dieten.
Desterreich rüstete sich, Tyrol stand auf; dahin heste
ich meinen Poladen und bot Faust und Säbel an.
Es gab Arbeit vollauf, das Schickal warf uns aus
einer Provinz in die andere, und ich meine, manches
Kind der Seine und Loire hat am hiebe gefühlt, daß
eine Preußenklinge die Bunde riß. Einst mußten die
grauen husaren, bei welchen ich stand, einen Streifzug

burde Gebirge thun, es von verfprengten Boltigeurs au reinigen. In ber Rabe eines Gufternflofters murben wir einquartiert, und ich als ber Meltefte ber Rubrer betam mein Rachtlogis in einem einzelnen Sausden, bas innerbalb ber Gartenmauer bes Rloftere fand und bom Gariner bewoont murbe. batten Rubetag, und, nachdem ich meine Batrouillen ausgeididt, icaute ich gan; behaglich aus bem Rens fterchen in ben Gemufegarten binunter, ber in feiner Ordnung und Regelmäßigfeit und bem mannigfacen Reichtbume ber übbigen Gemachfe nach bem Tumult ber Rriegstage meinem Auge einen wohltbatigen Anblid ichentte. Da führte eine alte Laienichmefter ein Krauenzimmer in bie Sonne beraus und leitete es ju einem Gige, welcher meinem Obfervatorio febr nabe lag. Ungefeben borchte ich auf bas Gefprach ber beiben Beibeleute, wenn eine Berbandlung gwiichen Berpunft und Unvernunft ein Gefprach fo eigentlich genannt werben barf; benn gar balb er= fannte ich, bag bie Gine ber 3mei eine Babnwitige fen: und noch mehr erfcrad ich im fcnell erwedten Mitleide, als ich bemertte, bag fic mobl die liebe Sonne empfand, aber nichts bon ihrem Lichte gu feben vermochte, weil fie ftodblind mar. Ungludfelige aber jest ihr Leidengeficht mir gutehrte, murbe Schred, Reugierbe und Mitleib in Entfegen verwandelt, benn biefe Buge ichienen mir nicht unbekannt; und ohne Gaumnif verließ ich meinen Poften und trat aus bem Garinerhaufe ju bem Schwefternpaare, worüber bie Rubrerin ber Rranten auch gar

nicht unruhig wurbe, ba in ben Rrieaszeiten bie Rlofterregel bas Berlegen und Ueberichreiten giemlich gewohnt geworben. Dein Auge batte mich nicht ge-Die Blinbe, Die Bahnwisige war wirflich eine Dame, bie einft in ber Refibeng und am Ronige: bofe ju ben erften Sternen ber Sconbeit gezablt morben. Sie bufte fower bie Eitelfeit und bas berrifde Gemuth, mit bem fie früher mandes Dan: nerberg gequalt und gebrochen. Bittme mar fie gewesen bon einem fomaden Mannlein, ber ibr fnechtifch gehorcht, und ber ihre abeln Unlagen und Gewohnheiten ju wirflichen gehlern verzogen. Dann batte fie ein Dann geliebt, ein Leichtfuß, boch ein braver Junge babei. Birtliche Buneigung batte fic verführt, mit ihm bas engfte Bundnif ju foliegen. weil fie eitel gemabnt, eine Rette, bon ihr geidlungen. fep unauflöslich. Der Eluge Springinsfeld merfte jeboch ju frab, bag es feine Freiheit für ewig galt, jog ben Ropf aus ber Schlinge und flog bavon. Die Dame batte vielleicht jum Erftenmale mabrhaft gelicht, und biefes unerwartete Greignis ericutterte fie barum amiefach; aber bas größte Unglud blieb boch für fie, bag biefe Liebe ihre Bernunft jum Ausreißer gemacht, und ber Beweis babon ibr mit Schande Sie reifete, nur von einer bejahrten Ram= merfrau begleitet, in frembe ganbe, mo ein Bermanbter von ihrem Baufe einen boben Poften betleibete. Diefer nahm fie vaterlich auf und verichaffte ihr ein Afpl. wohin tein bordend Dhr reichte, und bon mo teine verleumbende Bunge berichten tonnte. Sie gebar

einen berben Buben; als fie bem Rleinen aber jum Erftenmale ine Antlig fab und in ibm bas frappantefte Abbild ibres Berführere erbliden mußte, ba berwirrte Erinnerung und Kreube und Schmers und Sebnfuct und Bergweiflung ibre Sinne, und ibr Beift tam feitbem nie mehr in bas rechte Gleis jurud. Gie mabnte ben Dann ibrer Liebe tobt, tobt durch Gift, bas fie ibm in einem Ruffe gereicht, fie bielt bas Rind für feinen entforperten, verleiblichten Beift, ber fie verfolge. 3br Leben murbe ein ununterbrochenes Gewimmer und ein ftetes Sammern nach bulfe und Erlofung, und fie weinte fich im eigentlichften Berftande bie Augen blind. Go batte fie vierzebn Sabre vegetirt, und bie Jugendfraft ihres berrlichen Leibes fpottete immer noch ber giftigen Ge= walten, die taglich bom Beifte aus an ihrer Seele nagten. 3d ließ mir ben Rnuben zeigen, ber unter ber Aufficht bes Rlofterbeichtigers erzogen murbe, und ich prefte ben ruftigen Buben mit Rubrung in meine Urme, benn auch er trug Buge, die mir nur gu mobl befannt und ebedem febr theuer gemefen maren, Der Dienft rif mich fort aus der Gegend; aber ich ichrieb fogleich an ben Bermanbten jener Ungludlichen und erbat mir ben fleinen Leopold, um ibn ine Leben gu führen und einen Chelmann aus ihm ju bilben. ploplice Friede begunftigte meinen Plan; ich empfing aus ber Band feines Großontels felbft meinen Bog= ling, und er hat mir Dube und Liebe reich belobnt, benn-er ift ein Golbat geworben, brav und fubn, wie fein Bater mar, aber besonnen und vernünftig, wie

sein Pflegevater von fich rühmen barf, und, als das Baterland alle Mannhaften zu ben Waffen rief, und auch ich meinen roftigen Sarras wieder putte, war auch mein Leopold nicht zu halten. An meiner Seite machte er den ersten Choc auf den Feind, und, läßt der Schlachtengott ihn unversehrt heimkehren unter dem grünen Friedenszweize, so, benke ich, soll er dem Hause Streithelm Ehre machen, und wenn er auch immer eine Waise bliebe, da ich ihn ungern seinem Bater abtreten möchte, obgleich die Pflicht gegen meinen Liebling mich dereinst dazu zwingen könnte.

Der Ritimeister hatte mahrend ber langen Erjahlung es ganglich vermieden, seinen Juhörer anzusehen, hatte bas Auge fest auf ben getäfelten Boden ober die eigenen Sporen geheftet, obgleich er an dem Bewegen des Sessels, an dem Rauschen der Füße des Freundes die Theilnahme erkannt, welche seine Geschichte aufgeregt. Jest schlug er rasch den Blid auf und sah den Major mit dem kreideweißen Gesichte einer Buse immer noch horchend sich gegenüber sigen.

Run, herr Bruder, wie gefallt Dir mein Abenteuer? fragte er gespannt. Der Major judte wie aus tiefem Traume empor. Und biefer Dein Leopold ift? fragte er mit ungewisser Stimme jurud.

Mein Lieutenant, antwortete Streithelm ironifc, cin Teufelsjunge, ber fo gut tangt wie ichlägt, und vor dem felbft die Braute nicht ficher bleiben, und ber auch barin eine Aber von feinem unbekannten Bater befist. —

Und die Mutter ? Bo lebt fie ? ftammelte

Dochhorft mit aufglubenbem Geficht. — Sie ift ers lofet; brei Jahre, nachbem ich fie fah, erbarmte fich ber himmel ihrer, antwortete ernft ber Rittmeister; ibr Rame —

Mathilbe von Ahausen! forie herr Richard auf, ehr ber Freund vollenden konnte, und verbarg sein Geficht in bie gefalteten hande und lag lange so auf ben Sisch geführt.

Der Rittmeister hielt es nicht rathsam, ben Seclenkampf zu unterbrechen, ben er selbst erregt; aber recht mitleidig sah er auf den Freund, dem er fast wie ein teuflischer Störefried in sein arkadisches Stilleben hatte treten muffen. Rach einer Beile ermannte sich der Major und richteie sich langsam auf und zeigte ein verfinstertes, aber recht mannlich entsichtenes Gesicht. Laß den Lieutenant kommen, sagte er halblaut, ich muß den Sohn Mathildens kennen lernen.

Das tannft Du balb, antwortete Streithelm lebhaft; ich hore schon das Getrappel der Pferde auf Deinem hofe, meine Officiere werden alle unten zur Parole bei mir versammelt seyn. Aber Du sollst Dir Beit laffen zur Kaffung und Ueberlegung.

Meinest Du, ich hatte ben Soldatenfinn ganz verloren, weil Du mich schwach gesehen? fragte hochborft empfindlich. Trage ich auch den Todtentopf
nicht mehr über ber Stirn, so weiß ich doch noch in
jedem Wetter ben Mann zu zeigen, und brachte es
auch Berberben, Berwüftung, ja Tod herauf. Und

io meine , bie Bollen , bie Du, finfterer Banberer , berauf beschworen, enthielten fo bergleichen. —

Bift Du bbse auf mich, Richard? fragte ba ber Lüsower gutmuthig. So wahr ein Gott, nein? antwortete ber Major haftig und bot ihm die Hand. Du haft wie ein braver Kriegscamerad gehandelt, haft mich gewedt, als ich eingeschlasen, weil ich mich im Winterquartier wähnte, obgleich die Campagne noch lange nicht zu Ende, und die Ehre erst gerade recht in Gesahr gerathen. Komm hinunter; ich sehne mich wie ein Dürstender nach dem Anblick Deines Lieutenants; aber vorher nach eine Frage: Beiß der junge Bursch von mir und unserm Geheimnis?

Das hieße marobirt im fremben Eigenthume! Rein Bort weiß er, auf Ehre! Er glaubt ben Bater von seiner Geburt auf bem Felbe ber Ehre geftorsben, antwortete ber Rittmeifier.

Run benn, maric, maric, in Gottes Ramen! und bem Freunde voran ichritt herr Richard ju ben befannten Zimmern.

Ein halbes Duzend ber schwarzen Jägerofficiere bilbete unten einen halbeirkel und erwartete so inmilitairischer Ordnung und respectivoll ihren Führer. Der Rittmeister prasentirte Jeden einzeln dem herrn bes hauses, und bicfer ging an Keinem vorüber, ohne durch eine verdindliche Anrede sich den jungen Schnurrbart zu gewinnen. Lieutenant Baise war der Leste im Kreise, und, als herr von hochborst ihm ins Auge blidte, konnte er die Erschütterung nicht bergen und fiand betroffen vor bem jungen blübenben Solbaten ba.

Der Perr Rajor kannte Deinen Bater, Lcopolb, sprach rasch ber herr von Streithelm; freue Dich, benn Du haft einen zweiten väterlichen Freund gewonnen, auf bessen Rath Du Dich ftügen barfti, wenn mich eine Buchsenkugel einmal unter bie Eisen unserer Pferbe wirft. — Der Lieutenant verbeugte sich ohne Gegenrede; auch auf ihn schien ber Anblid bes Majors einen besondern und tiesen Eindrud gemacht zu haben. Dochhorst setze sich erschöpft, nachdem er alle die Herren zu Gaste gesaden; Streithelm machte schnell seine militairischen Geschäfte ab, entlich die Officiere und wandte sich dann mit triumphirendem Gesichte zu dem flummen Freunde.

Run, Bruder? fragte er. Bas fagst Du zu meinem Recruten? — Ich bin ein großer Sünder, antwortete herr Richard lebhaft, und kaum der Freude werth, die ich so eben genoß. Aber ein noch größerer Schuldner bin ich gegen Dich, der meine Stelle so ehrlich vertrat und einen großen Theil meiner Schuld im Gottesbuche verlöschen half. Bar mir's doch, als sahe ich mich im Spiegel so, wie ich vor dreißig Jahren durch das Potsdamer Thor in unsere Königsstadt einritt. Dank Dir, Camerad, sur den Liebesdienst; Du sollst erfahren, das Deines Richards herz nicht alt wurde, und, dist Du auch ein so tauber Arzt, wie unser klopiger Regimentschirung, der bei dem Beinabscheln Aepfel as und jeden Beh-

23

laut mit bem Scheltwort : Altes Beib! erwieberte, Du follft bennoch Freude an mir haben. -

Die beiben berben Rriegsgesellen tußten fich recht lang und bergig; bann ichieben fie obne weitere Rebe, Beibe batten fich verftanben. -

Als herr Ricard wieber oben anlangte, fand er Cecilien am genfter. Saft Du Dir Die fomuden Lubower beim Abreiten noch einmal beschaut? fragte er bas errothenbe Dabden recht freundlich. Schame Dich beffen nicht. Ber fich über Gottes Chenbilb freuet, lobet ben Deifter. -

Das nicht, antwortete bie Jungfrau baftig; ich glaubte, Du murbeft mit ihnen reiten, und -

Da mollteft Du bem Baterden ein Abieu gu= minten , fiel ber Major gutigft ein; ich verftebe. Ja, ia, bie Ratur ift eine Ricfin, fie bricht ans Licht, und wenn man Berge binauf malite, und, wer mit ibr ben Rampf beginnt, ift ein Tollhausler, ber fei= nen Bahnwis mit zerichlagenen Gliebern bust, aud mobl gar mit gebrochenem Bergen. -

Cecilie fab ihm fcmerglich und beforgt in bas Beficht. Ricard, fagte fie findlich, glaubft Du Deiner Cecilie nicht mehr ? D, ich wollte, biele Menichen maren nie getommen, und fie werben auch mobl balb wieder fortziehen; und bas ift mit febr lieb um bes

Rricbens willen. -

Sie merben gieben, vielleicht wieberfebren; wie Gott will! entgegnete ber Major. Aber beute wollen wir fie barum recht freundlich bewirthen, und Du follft die Birthin machen und mußt Dich befbalb iputen, daß die Birthichaft Dir Ehre bringt, und ten schlanten Lieutenant mit ben blanten Augen und bem braunen sproffenden Anebelbarte folift Du felbft mir gur Tafel führen.

Ricard! rief Cecilie erschreckt. Das wolltest Du sethft ? — Und als er bebeutsam nickte, sette fie wehmuthig hinzu, indem fie ihr Köpfchen an seine Bruft legte: D, ich verftebe Dich; Du willft mich recht hart strafen, und ich habe Dich boch recht lieb, so febr, daß ich selbst nicht weiß, wie so eigentlich. —

Der Abend tam, und mit ibm bie Bafte. Rittmeifter Streithelm ericbien querft als Sausgenoffe und vermunberte fich, als ihm ber Birth entgegen trat. Der Major batte feine alte Staatsuniform bervorgesucht und ftanb vor ihm im fcmargen Dollman und ber Duge mit bem filbernen Tobtentopfe und ben ungarifden Stiefeletten, und ber gewaltige Sarras raffelte ibm nach auf bem getäfelten gußboben. Es ift ein Chrentag für mich, fagte er beiter; meinft Du, ich tonnte mich nicht mehr folbatifc pupen, wenn ce gilt, einen jungen gahndrich auszu= fteden, ber fich in meinem Subnerhofe breit machen will? Ernfter fubr er fort, indem er bem Stutigen ein gefiegelt Patet vorbielt : 36 bente vor Mitter= nacht noch einen fcweren Gieg zu erfechten. ben Sica über mich felbft. Diefer Brief legt bas gunba= ment bagu; es ift mein Teftament, eine Abichrift

liegt in meinem Schreibtifche, biefe fenbe ich augens blide burch ben Balthafar an ben Lanbes. Dbergerichtsprafibenten. Eilla und ber Leopold find meine Erben, wenn ich mein mubes haupt ichlafen legte; Du weißt barum und tannft, follteft Du mich überleben, ben Executor machen.

Die Gafte langten zusammen au, und bald barauf saßen Alle an ber wohlbesetzten Tafel, oben an ber Major ber Tobtentöpse, ben bie jungen Lütower mit Berwunderung und Respect betrachteten, wie er so stattlich und angenehm in der Ariegertracht ließ und das Gespräch durch Laune würzte und durch lebendige Erzählung seiner jugendlichen Abenteuer so unsterhaltend wie belehrend zu leiten wußte.

Rur Cecilie bing bas Ropfchen. Sie mußte fic in ihren lieben Freund beute gar nicht zu finben. Bobl verftand ibn ihr Berg, benn ihrem icarfen Auge entging nicht, wie gespannt er fie betrachtete, wenn einmal eine Baufe in ber Unterhaltung eintrat. Aber wie fonnte er fo freudig fepn und faft ausgelaffen und wie fo jugenblich unbefonnen bem Beder gufprechen, was er lange nicht gethan, ba ibm bergleichen nie Liebte er fie benn gar nicht mehr ? Und fie batte bod ibr einfachftes Rleib gemablt, fich gar nicht mit Pratiofen ober anberm Schmud berausgeputt, fo reichlich fie burch bes Dajors Gute bamit verfeben war. Sie bing bas Daulden, fprach faft gar nicht bei Tifc und fab ibren Racbar fo menig an, als ce fic ber Schidlichfeit balber nur thun ließ. Dagegen ftand fie mebrere Dale bom Seffel auf und batte

immer Unordnungen zwischen ber Dienerschaft zu treffen und weilte bann immer einen Augenblid neben herrn Richard, fragte über seine Schulter traulich nach Diesem und Jenem, und ob sie es recht gemacht, und lobte ihn, wie er heute so hübsch sey, und faste sogar einmal ohne Scheu seine harte hand und brückte sie vor Aller Augen an ihre Lippen und gegen ihren Kopfenben Busen.

Mir ift wie einem Iwanziger zu Muthe, flufterte hochhorft dem Riftmeister zu, und als ftande ich wie damals mit einem verlorenen Piquet zwischen einer brullenden horbe Sansculottes. Und wenn es nun ein bloser vorübergehender Augenreiz gewesen? Wenn sie mich bennoch treu und einzig liebte?

Sich fie an, Camerab! antwortete Streithelm. 3ft bas eine Schwiegermama für Deinen Leopolb ? —

Run, ich halte Boril 3ch beirathe nicht, bis Du mir ben bofen, lieben Buben wiederbringst aus bem Feldguge, verseste der Major entschlossen. Bur Prüfungszeit ist das lang genug, und bann foll sie das Geheimnis wiffen und wählen zwischen Bater und Sohne. Bablt sie aber alsbann ben Bater, so werzben mich zehn Schwadronen solcher Busprediger, wie Du bift, nicht abhalten, meinen Stammbaum mit neuen Schilbern zu verseben, und der Junge kann bann wohl ausstaffirt nach Petersburg zur Kaisergarbe reisen und sich eine blonde Moskowitin freien.

Der Ritimeifter wollte eine farkaftifche Antwort aussprechen, ba murbe fein Ohr ploplich feftgehalten

burch einen fernen, wohlbefannten Lon, und borchend bob er fich balb vom Seffel empor.

Mein Forfter ichiest am Balbe nach ber Beibe, bie unfern jungen hafen so viel Schaben that, fprach ber hauswirth berubigenb.

Es ift flein Gewehrfeuer, rief ba ber Lientenant Baife auf, indem er ben Seffel rafc gurudicob und jum Kenfter eilte.

Dorcht! Bieber und wieber! Beim Teufel, Pelos tonfalven! Auf die Pferbe, meine herren! commanbirte ber Ritimeister.

Da zeigen fich am Busche schwarze Jäger, berichtete ber Lieutenant vom Fenfter ber; bort sprengen brei weiße Reiter um bie Tannen; es find Cuirassiere, bie Abendsonne blinkt von ben helmen zurück. Ein häuflein grüner husaren stellt fich am Flusse auf. Brave Schützen, unsere Schwarzen! Iwei feindliche Pferbe setzen reiterlos am Ufer hinab.

Das find Bürtemberger; bas ift Stillftandsbruch! verseste Streithelm zornig, indem er ben Sarras mit haft umschnalte. Falko, eiligst aufs Roß und zur Stadt, last Alarm blasen, Alles beraus zur Stelle; wir eilen sofort bem Bahlplate zu, bie Bru-ber haben Hulfe nothig, wie's scheint.

Des Falto's Ritt ift unnut, fiel Baife ein; ich bore ichon unfere horner; fie blafen luftig ben Kornersmarich. Die Burichen haben ben Feind eher ge= feben, als wir hier hinter ber Balbede. Schon erkenne ich die flatternden Rofichweife an ber Tete ber Somaber, und Reigerfelben jägt Bauch an ber Erbe bie Strafe zu uns herauf, Orbre zu holen. —

Bader! Bader! entgegnete ber Commandant, indem er bei dem Festmachen des Tschado's noch einen Blid durchs Fenster warf. Und sieh ba, was fliegt wie ein im Sturme herschießender Rabe um das weiße Maierhaus vom Balbe ber? Erfennt Ihr Horns tollen Sched? Das ist er selbst. Ju Rosse, meine Herren! Sogleich werden wir klare Rachricht hören und erfahren, wo unsere Klingen Arbeit zu suchen haben.

Die Manner fürmten sammtlich jum Saale hinaus, ohne fich weiter um die beiden Damen ju tummern, die bei ber rauschenden Scene, vom Schreck auf ihren Seffeln festgebannt, in einem Justande zwischen Leben und Zob zugehorcht hatten und jest in laute Rlageruse ausbrachen, da die Idee des Berlassenseyns im Rriegsgetummel sie ergriff.

Der Lieutenant Baife war ber Einzige, ber von ber Thur nochmals rudkehrte und iröftent fich zu ihnen wandte. Setroft, mein Fraulein, und Sie, verehrte Frau, sprach er mild und eilig, aber mann-lich fest zugleich; es wird nur ein kleines Parademanoeuvre werben, ein leichter Fechtschulgang, wozu die Langeweile den Feind antrieb, wie es nichts Ungewöhnliches ift zwischen Leichten Corps. Treten Sie auf den Balcon und beehren Sie gefälligst die vorüberziehenden Lüsower mit einem Blick; ich hoffe, Ihre Furcht wird aufthauen, wenn Sie unsere Jäger gemustert haben; und nehmen Sie zugleich die Bersiche

rung, daß, solange Leopold Baise herr feines Arms bleibt, teine seindliche Ferse dieses Paradies betreten wird. Denten Sie unser! Frommer Frauenseelen Gebet steigt schnell zum himmel, so wie ein ebler Frauenblick schnell das herz befeuert zu Großthat und allem herrlichen. — Einen sprechenben Blick sandte er zu Ceciliens getrübten Augen; dann folgte er seinen Wassenbrüdern.

Roch bevor fie die Roffe bestiegen, erfuhren die schwarzen Reiter die Ursache bes brauenden Creigniffes, welches sie von der Feier des Friedens zu kriegerischer Blutarbeit fortrist. Porn und Reigerfelden begegneten sich im gestredten Roffeslause dicht vor dem Landgute, und der Lettere brachte den Erstern eiligst dabin, wo er den Commandanten seiner Schwadern wuste. Schon ehe er sprach, saben die Cameraden dem Porn an, daß er aus schwerem Tagewert tam; Staub und Schweiß bedeckte ihn und seinen schaudenden Sched; sein Gesicht war blutig, rothgestedt erzählte der weiße Stulphandschup von den Thaten der tühnen Pand, die er bebedte.

Cameraden, zur Rache! rief er athemlos, indem er seinen übertriebenen, bebenden Gaul parirte. Petershof ruft Euch. Sest die Reiter in Carriere, die Jäger in Sturmlauf, benn es thut Roth, sollen die Brüder nicht alle verbluten auf deutscher Erde.

Aber was gab's benn? fragte heftig ber Rittmei= fter Streithelm, icon im Sattel sigend und die breite Rlinge entblosend. Bober dieser Feind in der Still= ftandszeit? — horn troducte sich ben Schweiß vom

Beficht, geröthet fein Muge gum Balbe gefehrt, mo immer noch bie Buchfen bonnerten, antwortete er mit flinter Bunge und Ungebulb im Geficht: Rraat nicht lang! Scandlicher Berrath ift auf uns eingebrochen. Soon feit bem Morgen ichlagen wir uns mit bem Rormann berum. Am Rigener Solg, burd bas mir friedlich jogen, um ju Gud ju flogen, ging ber Zang an; eine gange Rabne und bie zweite Schwaber liegen bort ben Raben jum Raube, Deutsche von Deutschen geichlachiet als Blutopfer ihres fremben Gosen. Der berr= lice Rorner wird vermift, ber eichenftarte Friefe und ber Vetereborf und Ennemofer folugen fich burch ober vielmebr berau, benn jeber Schritt blieb Rampf; vor uns trieben wir bie Bufaren, binter uns besten uns die Reiter. Soon batten wir guft, ba fanben wir bort am Strom neue Schaaren, bie eben über bas Baffer festen, mabriceinlich um Gud mit ber fintenben Sonne baffelbe Schidfal zu bereiten, bas uns umgarnt bielt. Die Bruber finb tobtmatt, bie Bager vericoffen. Petereborf bat bennoch bas nene Befecht angenommen. Lieber Tob in Ehre, rief er und ichwang ben Garras um fein haupt, als Rnecht- , idaft ber Scandlicen! - und Alle riefen nad. Der von Damm bat fich gludlich burchgebauen und ruft Die folefifche gandwehr, bie bier uns am nachften quartiert, ju Bulfe: mich fanbte er Euch entgegen; laß bie Pferbe ausftreiden mir nach obne Bergug, und Die frifde Dacht racht bie Buberei und bas Blut ber Brüber!

Darid! Darid! bonnerte Streithelm, und Alle

sesten sich bügelfest, schwangen bie Sabel und brudten ben Pferden die Sporen ein. — Cecilie und ihre Mutter hatten vom Balcon den Aufbruch angesehen; aber wie erschraden Beide aufs Reue, als jest ihr Freund, der Major von hochhorst, ebenfalls hoch zu Rop auf seinem schwarzen Leibhengste von den Stallgebäuden hertrabte und dabei seinen zusammengestaufenen Dienstleuten flüchtige Besehle zuherrschte.

Richard, was willft Du thun? Billft Du Dein geben wagen und uns ganz ohne Schutz laffen? jammerte die bleiche Cecilie zu ihm hinunter. Mit glanzenden Augen und freier Frohlichkeit in ben Jügen hielt herr Richard ben Jügel an und blidte zu bem Mädchen binauf.

Es gilt beutsche Ehre und beutsche Freundschaft, sprach er lebhaft und in jugendlicher Bewegung. Meinst Du, Dein Pochhorst sep zu alt geworden und tonne diesen jungen Bilbfangen nicht noch ein Musterbild geben? Bete und winde eine Krone aus meiner Myrte für den Tapfersten, wenn wir heimkommen. Mit Gott denkt Dein Freund des Siegerpreises nicht unwerth zu kehren. Der Balthasar und die Jäger bleiben zu Deinem Schus. Richt umsonst hat eine Gottesstimme mir heute das Kriegerkleid angethan. Bürden die Schwarzen besiegt, flammte der erste rothe Pahn auf unserem Dache. Es gilt meinen Derd, es gilt für Dich, für Ehre und Liebe. Auf Wiedersehen, meine liebe, liebe Cilla.

Das Madden wollte rufen, wollte fieben; aber bie in Angft gelahmte Bunge verfagte ihr jeben Dienft,

und icon jagte ber Freund bie Allee hinab, icon verschwand er in ben Gebuichen. Rieber fant Cecilie auf bie brechenden Anie und klammerte fich fest mit ben erkalteten handchen an das Eisengitter bes Balcons.

Die hausbebienten sammelten sich jest im hofe, Jäger und Reitknechte, Garincr und Drescher, mit Flinten, Säbeln, heugabeln und Sensen bewehrt, wie sie zuerst eine Waffe gefunden. Corporal Balthasar erschien zulest und begann seine Ordres anszutheilen und einige der Leute zur Schließung der Thore und Pforten und ihrer Bewachung auszuwählen. Bei seinem Anblide kam wieder Leben in das Fraulein.

Und Du bleibst hier? — rief sie wie außer sich. Treuloser, Du last Deinen braven herrn allein reiten in ben Tob? Fort, hinaus, ihm nach! Beiche ihm nicht von ber Seite, wirf Dich vor ihn, wenn ein Feind nach ihm schlägt. D, warum bin ich ein elendes Mächen! Benn er nun fällt, blutet; wer soll ihn stügen, wer sein ebles Blut auffangen, ihn binden, retten? D himmel, ber Schuß traf ihn schon, er liegt, und mich halt bleierne Tobesangst auf biesem Plas. —

Gott foll mir fegnen und behüten! fprach ber burre Corporal, und bligahnliche Zudungen fuhren über sein narbiges Lebergesicht. Sabet Ihr ihn ftürzen? So foll boch gleich ber neunsache Satanas über ber Schurten Köpfe tommen, die einen solchen Major von den Tobtentöpfen nicht zu respectiren verstehen! — Mit Buth riß er dem Jäger die Büchse

aus ben Fäuften, und, die fteifen Gliedmaßen im ungewohnten Laufe anstrengend, folgte er ber Spur seines herrn. Der Idger nahm ben Commandoplat bes Alten sogleich mit Eifer ein und vollführte die Befehle, welche ber herr nachgelassen, indes Frau von Leipkau ihr halb ohnmächtiges Töchierchen mühfam und mit der Anstrengung und Besonnenheit mütterlicher herzensangst vom Balcon in das Zimmer leitete.

Eine furchtbare Stunde legte fich mit der Stidluft ber Ungewißheit auf das verlaffene, einsame Frauenpaar. Bon innerer, unbezwinglicher Gewalt auf die Seffel zunächst dem Fenster gefesselt, hörten sie den triegerischen hörnermarsch: Es braust der Sturm, es wogt das Meer! den aber nur das Gebrause der gesträngt vorbeitrabenden Rosse und das Geklitz der Baffen begleitete. Bald folgten dann die Jüge der Fußiager; wie Blut schimmerte das Roth der Zierrathen am schwarzen Kriegskleide im letten Strahle der Sonne ein Abendwind ftrich durch die flatternden dunkeln Rossichweise über der muthigen Colonne, und schautig schalte das Schlachtlied herüber, und wohl verstand man die Worte des Schlußchors:

Und wenn ihr bie fcwarzen Gefellen fragt, Das war Lugow's wilbe, verwegene Jagb. -

Dann warb es fill, tobiftill in ber Rabe; boch befto mehr wurden jest bie Sinne burch bas bebeutsame

Gelarm in ber Rerne angezogen und in marternber Aufmertfamtgit gebunden. Der Schleier ber Dammerung verbulte mit jeber Minute bie Wegend bichter; aber fcauriger muchfen baburch bie Bilber ber Phantafie, welche bie furchtbaren Cone bes naben Rriegsspieles immer gewattiger aufregten. Souf auf Sous bonnerte, von bem zwanzigfachen Eco ber Balbboben vervielfältigt. Buftes Geidrei ballte berüber, welches bas Dhr in feiner Gelbftmarterung in Sieges., Schredens. und Jammer-Stimmen gerlegte. Borner riefen laut in manderlei Beife, balb wie froblich gur Attaque forbernd, bald in langen, bumpfen Bugen, wie ben notbigen Rudjug befehlenb. Bulept erklangen auch frifc fometternbe Trompeten barein, und aus bem Thale, in welches fic ber Aluf ergof, wurde Erommelichlag mach, einformig raffelnb, aber immer lauter berauf murrent, wie ber fatte Goldatenfinn im ernften Tobesmuthe jum Schlagen beranrudt. Doch beftiger warb mit ber neuen Dufit auch bas Gelarm , lauter bonnerten bie Souffe und ichienen obne Ende aus einem frifc geoffneten Bulcane gu entftromen, beffen ununterbrochen bligenbes Reuer burd bie bufter fic nieberfentenbe Racht in allen Balbichlunben und Binteln ber Bolgung leuchtete und in bem ficien Bechiel von Rlammengluth und Sinfterniß bie Augen blenbend verwundete. -

Die lange Stunde lief vorüber; bas Schiefen nahm ab, vereinzelte fic, verlor fich zulest ganz in ber Ferne. Jedes Geräusch hörte auf; aber die plöpliche Rube fentte fich nicht auf ben weißen,

<sub>Digitized by</sub> Google

fühlenben Rittiden bes Rriebens bernieber, fonbern fie erinnerte peinlich an Grabesfille und Leidenfolaf. Dit furgem, borbarem Athem, mit bobbodenbem Bergen lebnte Cecilie an bem geoffneten Renfter. Die Sowarzen batten gefiegt, bas fagte ibr bie Bernunft; benn, mar es anders, murbe ja bas Rechtgetummel fich jur Stadt berauf gezogen baben. Balb mußte iest ibr Freund, ibr Bater tehren; ficher ließ feine Borforge bie Beliebten nicht lang mehr in ibrer Unrube; fie mußten ja fein erfter Bebante fcpn, fobald er ber Ehre Genuge gethan. Bie borchte fie, wie ftrengte fie alle ihre Ginne an, ben huffdlag bes ichmargen Bengftes, fein befanntes Biebern querft ju bernehmen ; wie gespannt suchte ihr jugenbliches Auge im Goldlichte bes Bollmonbes, ber fich eben über bem Borigonte erhob, die liebe Geftalt aufzu= finden, nur ein troftend Beichen bes Mannes au ent= beden, ohne ben fie fich bas Leben nicht benten tonnte, ben ihr Berg und ihr Mund jest mit Stimmen ber innigften Sehnsucht vom himmel fich erbat. - -

Porch! Da wurde es laut am Gatterthore; Menschen kamen eiligst unter den Baumen heran: es war der Leibjäger, es war Balthasar; aber der erste Ton ihres Gesprächs, der deutlicher und versftändlich an das Ohr der sich weit hinaus Beugenden schlug, suhr ihr wie ein Eisstrom durch Seele und Leid und verwandelte sie in ein flarres, bewegungs-loses Wesen, dem der Gedrauch der Sinne in dieser Regungslosigkeit fürchterlich werden mußte.

Frage nicht, Du Plappermaul! fo erflang bes

Corporals klägliche Stimme; ja, Deine armfelige Person ift sicher, Ihr alle habt nicht mehr zu zittern, bie flinken Uhlanen und die brave Landwehr kamen uns zum Succurs zu rechter Zeit, und der Keind liegt still auf dem Waldrasen oder schwimmt todt und lebendig im Flusse hinunter. Aber strenge Deine Stelzbeine an, Du Hasenderz, und schrei Alles, was im Hause lebt, zusammen, denn mir sind die alten Knochen lahm, und die ausgebörrte Lunge hat keinen Athemzug Luft mehr im Herlaufen behalten.

Bas ift benn los, fprich boch vernünftig und jaule nicht wie ein geschlagener Rater! fiel ber Gartner ein, ber fich jest mit mehreren Dienern bes hauses heranbrangte und bem Gilmariche ber Beiben

fich- anschloß.

Wirf Dich auf ben jungen Senner, Klaus! fuhr ber Balthasar im vorigen Tone fort. Rur bie Trense über, keinen Zaum und Sattel! Streich aus zur Stadt, brücke die Fersen ein und bring Doctor und Ehirurgus heraus nach der Maierscheune. Ach! Du lieber herr Gott, wenn sie nur nicht zu spät kommen!

— Und Ihr, Daniel, Christopher, und Alle, Alle, die große Tragbahre baher, sie sieht im Fohlenstalle; Betzten hinaus, o, recht viele und die weichsten, und damit eiligst zum Plat. Gott soll mir segnen und behüten, da siehen die Maulassen, und Keiner thut seinem Herrn einen Schritt zu Liebe, der sie doch so lieb gehabt und gute Worte gegeben hat, wo sie Fuchtel hätten haben müssen. — In den ganzen Hausen, der jest am Hause angelangt war und immer von

Reugierigen anwuchs, tam ploplic rafce Lebenbigfeit, und Biele eilten fort, ben Befehl bes alten haussoratels zu erfüllen; Cecilie treischte aber mit aller Kraft, bie ihr noch übrig geblieben, hinab: Balthafar, Menfch, sprich um Gotteswillen, was ift mit Deinem herrn, und wozu biese Anstalten?

Der Corporal erbob ben Ropf und zeigte eine vergerrte Gorgonenmaste, von Bulver fcmarg gefarbt und durch feltfame Dustelzudungen immer berandert. Bas es gibt, gnabiges Rrolen ? frachte er meinerlid. Dag Gott erbarme, bas Golimmfte, mas ber himmel einem alten Corporal foiden tonnte. Der Berr Major ift bon einer fatermentischen Rugel burd ben Leib geicoffen, und ber alte Baltbafar wird es fich nimmer vergeben, bag er bem vermalebeiten Sufaren eine Secunde gu fpat feinen Buchfenfout ins Gebirn jagte. Im Solze in ber Daierfcheune liegen ber Berr Major auf jammerlichem Deu und meinten, fie mußten auf ber Stelle baber gebracht werben, benn jum Sterben ift ihnen ber Plas nicht gut genug, und fie möchten einen Beffern. Und ba bin ich fortgerannt und argere mich über bie Solingels hier, bie fich befinnen, und will nun gleich wieber binaus, bamit ber gute Berr, bis bie Goneden nachtommen, feinen treuen Balthafar nicht umfonft commanbirt. -

Einen einzigen Schrei that Cecilie, bann riß fie fich gewaltsam vom Seffel auf, warf einen einzigen Blid auf die Frau von Leiptau, die mit einer Ohnmacht tämpfte, und schwantte durch den Salon. Als

bie Mutter wieder zu fich tam und bes Rinbes in Angft gedachte, suchte fie es vergebens neben fich, vergebens im hause.

Roch hatte auf seinem Rudmariche ber Corporal bas Gatterthor nicht erreicht, da erblidte er ftaunenb neben sich eine weiße Frauengestalt und erkannte in ihr Fraulein Eccilia. Rur vormarts, vorwarts! stammelte sie fast athemios, als der Alte fragen und jurudhalten wollte. Er ist ja allein, er bedarf unser, er ruft nach mir! und voran flog sie dem Leuchenden, so daß er Rühe hatte, dicht hinter ihr zu bleiben.

Bald begegneten fie einzelnen Trupps ber fcwargen Reiter, Die vermundete Cameraden auf ben Satteln langfam gur Stabt leiteten; balb trafen fie auf eingeine Rotten ber Jager, bie, jum Sterben mube, fic am Rande bes Aders bingeftredt batten; balb trabte, fie anrufend, ein Piquet vorbei, bas bemubet mar, bie Gegend von verfprengten geinben gu reinigen; balb ftodte ibr Ruß an bem Leichnam eines Golbaten, ober ein vermundetes Rop malgte fich ihnen gur Seite. Cecilie achtete bas Alles nicht, mas fruberhin fie erforedt und vericuchtert baben wurbe. Unermubet eilte fie vorwarts, bis bas weite Scheungebaube mit ben weißen Manben ibr entgegenblintte, und mit neu belebten Rraften fant fie im gluge balb por bem großen geöffneten Flügelthor, in welches ter Bollmond fein flares Licht bineinwarf und eine Ocene

Digitize **24**Google

beleuchtete, wie fie felten ein Beiberauge erblictt baben mag.

Die Seitenräume, mit heu und Strof angefüllt, gaben ben Anblid eines hospitals; Sterbenbe und Bunde lagen dort und wurden noch von ihren Gesfährten unter das sichere Dach getragen. Dicht am Eingange lösete der Bundarzt des Corps so eben dem Lieutenant Baise die Finger der zerhauenen hand vollends ab, und — die schrecklichse Gruppe mitten im Schrecklichen! — dicht daueben lag im vollen Mondscheine auf dem heulager herr Richard von hochvorst, halb entkleidet, mit Binden und Lüchern umwickelt, recht bleich, aber mit klaren großen Augen in die hellen Strahlen des Mondes blickend, seine Rechte geschlagen in die des Rittmeisters Streithelm, der neben ihm auf dem Boden der Tenne knieete und ihm aus blecherner Keldsasche zu trinken reichte.

Fraulein, tommen Sie, ber tröftende Engel zu fepn, um ben man bas Weh vergist? rief ber junge Lüsower, indem er fie erflaunt erblidte und fein in Schmerz verzogenes Gesicht zur Freundlickeit zwang. Doch Cecilie achtete, hörte ihn nicht. Längft hatte fie ihren väterlichen Freund aufgefunden, stog zu ihm mit letter Kraftanstrengung und fant mit dem Aus=ruf: Richard! D mein Richard! in welchem eine ganze Parmonie der leidenschaftlichsten Empfindungen, und die reinste Seelensprache erklang, neben seinem Lager nieder. Mit den ausgestredten Armen faste! sie nach ihm, und das sinnlos sinkende schone Köpfchen,, siel einer geknickten Knospe ahnlich auf seine Knie.

Der Major richtete sich schnell mit dem Oberleibe auf, obgleich ihn der Rittmeister daran hindern wollte. Rraftig faste er das Madchen und zog sie an seine Brust hinaus, wobei ihn Streithelm unterstützte. Sie ist dei mir; mein Auge sieht sie noch einmal! rief er mit träftiger Stimme aus. D meine Zochter! meine liebe Eilla! Run ware der Berband gar nicht nöthig gewesen. Und siehst Du nun, Camerad; bin ich nicht geliebt, und war es eine Thorheit, das zu glauben Purch Racht und Tod kommt sie, mir den letzten Auf zu bringen. D gütiger himmel, ich danke dir, ich danke dir so herzlich, als hättest du einen schönern Ausgang auf mich herabgesenkt. Du da oben mußt am besten wissen, was mir und diesem lieben, lieben Wesen gut that.

Cecilie erholte fich schnell, sowie fie bes Freundes Stimme vernahm. Richard! ftammelte fie, indem fie mit Augen, in benen ein Schimmer von Bahnwit zucke, ftarr den Berwundeten anblicte. Bas spracht Du? Den lesten Auß? Rein, es ift nicht, o, sage, es ift nicht, oder On wirft mich vor Dir tödten. Und das ware recht gut, das ware der einzige Troft babei! seste fie mit brechender Stimme hinzu.

Beruhige Dich, meine liebe Tochter! antwortete ber Major. Sieht mein Geficht aus wie bas eines Sterbenben? Ift biefer Banbedrud nicht fest und warm? Biele wadere Manner liegen im Balbe mit schwererer Bunde als ich und entbehren die Sorgfalt ber Liebe, die Du mir brachtest. Run, ich werbe leben, lange leben wie bas Bilb von mir in Deinem Perzen.

3ch werde auflange Zeit noch forgen für Deine Stad und Deine Zukunft. 3ch fable mich ftart und möchte gern hinüber in mein Dans. Für ein weiblich Sezichöpf ift hier nicht zu weilen. Leopold, sagte er milb zu bem Lieutenant, ber mit umwidelter Dand herzugetreten, On bift nun auch ein früher Invalibe geworden. Doch was schabet's; Gotteswint, Gottesspruch, bem ber Mensch sich bemüthig beugen muß. Führe mir das Mädchen heim, ehe die Rachinebelfinsen. Und mein Streithelm sorget schon für meinen Eransbort.

Die Burschen find schon angelangt, fiel ba Belthafars weinerliche Stimme ein; die Liebe hat ihre faulen Füße zu Hasenläusen gemacht. Aber, Herr Major, ein jämmerliches Pserb ist das, was Sie mitgebracht. Gott soll mir segnen und behäten, muß ich auf die Lest meinem herrn noch solchen Bügel halten.

Schweig! murrte ber Major. Kann einen Tobtentopf ein Bifchen Blut jur Memme machen ? Frifch, die Jungen herein, daß ich mich nicht argere über ben Rarren, bem ber Friede einen Beiberrock ans gewöhnt.

Der burre Corporal ftand erschroden und verbust. Als er aber dem herrn auf die Tragbahre balf, brudte ihm dieser so herzlich die harte hand, daß ihm schnell der Berftand hell ward, und er ganz freundlich und belebt auf das Fraulein deutete, welches schon, vom Lieutenant unterftüt und der Sinne kaum mächtig, voran wantte, und bazu flüsterte: Ja so! Kreilich ist's wohl das Erstemal, daß die Gnabige

einen Dufaren tobtwund ju feben betommt, und bas batte ich in ber Bergensnoth gang vergeffen.

Der Erquergia langte gludlich auf Sochorfis Soloficen an, und, als er fich in feinem Gigenthume fab, als um fein Rubebett in ftiller Trauer Alle, Die ibm lieb maren, verfammelt fagen, ichien Derr Ricard fein Sterbenber, nur ein maber Sausvater, ber, pon meiter Reife endlich beimgefehrt, bie Glieber rubt und babet bie Geliebten um fich im Rreife einet, bamit er ben lang entbehrten Anblid feinen Augenblid verliere. Cecilie kniete an feinem Bett und ließ feine Sand nicht aus ihren Sanden. Barum weineft Du, Rind ? fragte er gutig. Dir ift ja mobl, recht mobil Und bas Bifden Somera, bas vielleicht que meilen mein Beficht gramlich verzieht, mußt Du nicht achien. Anbere, Beffere, Jungere, wie ich, tragen bort am Rluffe vielleicht in Diefer Stunde viel berbere Dein mit Golmtengebulb. -

D, ich weiß wohl, jammerte bas Madchen; ich bin Schuld an bem Allem; ich habe Dich hinaus gehest, und ich bin mir boch teiner Sunbe bewußt, Richard, beim Gott ber Enade, teiner Sunbe an Dir!

Beif wohl, antwortete ber Leibende. Und barum quale Dich nicht. 3ch felbft fpreche Dich rein vor jedem Gericht, auch bem höchften, bem Riemand verbehlen tann. Mein eigener Tollfopf hat das bereitet. Aber Gott ift babei, wenn Spapen fallen, er weiß auch einem alten vergestlichen Kriegsmann zur rechten Ebre zu helfen. Komm naber, Lopold! Gang zu mir

heran! Herze mich wie einen Bater. Seht, folch schwarze, schwere Stunde sprengt manch hartes herz und mahnet an offenes Bekenntniß, das zum offenen Delme paßt. Du bist mein Sohn, Leopold; ich erkenne Dich dafür und presse Dich an eine warme Baterbrust. Aber still, fragt nicht, der Streithelm wird Euch Alles erklären; jest ist nicht Zeit dazu. Eilla, nimm ihn als Bruder auf, kann's seyn, als nähern Blutsfreund. Er soll mir ja ähnlich sehen, wie der Spießer dem Schauselhirsch, und da kann ich wohl nicht murren darüber. —

Ecicopft legte er fich jurud und winkte Alle von fich; ben Ritimeifter rief er jedoch nach kurzer Paufe wieder zu fich heran. Bruder, flufterte diefer, über ihn gebeugt, Gott verdamme mich, wenn ich's nicht recht ehrlich meinte mit Dir, und wer konnte auch folch einen ungludlichen Cafus erwarten.

Still, antwortete ber Major leife, Dumareft nur bie verlorene Schildwach, bie anruft, wenn fie ben Feind fieht, und nichts von der Schlacht ahnet, welche ihr Feldgeschrei herbeilodt. Bir find Alle nur todte Bertzeuge, die des Meisters Dand gebraucht' zu Dammer und Amboß, wie's eben paßt. Ber der Ratur spottet, den faßt sie an der Achillesferse, hielte er den verwundbaren Fled noch so sest umpanzert. Laß gut seyn; ich sterbe einen braven Soldatentod, und an einem Tage, den man nicht so bald vergessen wird in der Seschichte des Baterlandes. Thue Du Deine Pflicht, wenn ich heimging; vollstrede mein Testament; die

beiden Rinder theilen, und lieber mare mir's, fie theilten nicht; Du verfiehft mich.

Der Rittmeister wollte antworten, aber er konnte nicht, benn er fühlte ein ungewohntes Juden in ben Augenliedern und mußte ben naffen Anebelbart trocknen. Der Berwundete siel jest in einen tiesen Schlaf, und Keiner der Umstehenden wagte durch einen Laut die Rube bes Leidenden zu stören, nur Ceciliens Seufzer tonten oft durch die bange Stille; Borte und Thranen sehlten ihrem Schmerz, da sie in den Mienen der Manner las, was bevorstand, wenn auch ihre Seele sich das Jurchtbare gar nicht als möglich zu denken vermochte. Als das Morgenroth durch die dunkeln Glasscheiben leuchtete, suhr herr Richard auf Einmal im Bett empor.

Rach haufe! rief er mit heller Stimme. Balthafar, ben Cafar vor! Es ift Beit jum Aufbruch! Die raube Fauft will nach haufe!

Alle sprangen auf aus ihrer Ermattung und brangten fich zu ihm. Sich befinnend, sah er fie Alle nach
ber Reibe an. Ja so! sagte er. Ich traumte nur
ben letten Traum! — Romm ber, Cilla! septe er
bann binzu, das schwache, wantende Madchen zu sich
ziehend. Dir bin ich noch ein großer Schuldner; Du
hast meinem Leben die Krone aufgesett. Es war das
Döchste, was ein Mensch auf Erden haben tann; wer
es genoß, darf ohne Murren hinausgeben. Dant
'Dir, Du theures Wesen, Du meine lette, auch meine
erste Liebe! Ich lasse Dir den da. Er mag zahlen

für ben Bater. Ob er es kann, ob er Dich ju lieben versieht, wie ich? — Gott helfe bazul Eilla, Leopold! benket — benket — bes Baters! — Seine Augen wurden matt und figer, doch wichen sie nicht von Eeciliens Gesicht, und seine hande müheten sich noch, die der beiben Liuder in einander zu brüden. Ohne Rampf, mit weuigen schweren Athemasigen verschied er. Und unten vor dem Landhause vorüber zogen die schwarzen Schaaren; es klang der Reiter kedes Lied herauf:

Und foldat unfer Stunblein im Schlachtenroth, Billommen, bu fel'ger Colbatentob!

und gleich darauf marfchirten Die Schägen vorüber, und feierlich ichallte ihr Morgenlieb:

Sott, Dir ergeb' ich mich! Benn mich bie Donner bes Tobes begrüßen, Wenn meine Abern geöffnet fließen, Dir, mein Gott! Dir ergeb' ich mich! Bater, ich rufe Dich!

Es war, als hore ber eble Tobte noch ben Gefang, benn feine Gefichtszüge verflärten fich, verloren alles Leichenhafte und blieben freundlich und wie mit bem Siegel ber Seligfeit gezeichnet.

Drei Jahre waren verfiosten, ba tehrte ber Obrist Streithelm, ber nach Auflösung bes schwarzen Freicorps in einer andern Baffe des ruhmbededten Preuspenbeeres den Befreiungstrieg mit durchgefochten hatte, von Paris in das Baterland zurud. Des sterbenden Richards Bild hatte ihn in teinem Gesecht verlassen, sein Gewissen blieb beunruhigt, und es zog ihn unwiderstehlich zu dem Grabe des Freundes.

Er fand bas Landhaus unverändert, Cecilie mit ihrer Mutter und Leopold hatten Sorge getragen, Alles so zu erhalten, wie der Geschiedene es geschaffen, als warteten sie immer noch auf seine Biederkehr. Das schöne Rädchen war blaß und schlanker geworben; aber die unverkenndare Schwermuth in ihren Jügen hatte ihr einen eignen Reiz gegeben, der ihr die Herzen gewaltiger gewann, als die üppige Külle und der leichte Frohsinn, welche sie vorbin geziert.

Die Erbichaft war noch nicht getheilt; doch die Trauer auf Leopolds Gesicht sprach zu dem Obrist gar deutlich, daß der junge Mann fast auf die Hoffnung verzichtet hatte, welche die Letten Worte seines Baters mit unauslöschlicher Schrift ihm in das Derzachrudt.

Streithelm ließ fich zu bem Grabe bes Rajors führen. An bem Plage, wo Dochhorft borbin am liebeften mit Cecilien und ihrer Mutter bas Frühftid genommen, auf eine Sobe, wo brei uralte Linben ichatteten, hatten bie Linber eine Keine Capelle erbauen laffen und unter ihr bas Familienbegrabnis gewölbt.

In ber Capelle erbob fich ein einfacher Altar, mit Marmorplatten gegiert, welche bas Bappen und ben Ramen bes Berewigten trugen. Auf bem Altar prangte ber weißblübenbe großblättrige Myrtenbaum, von immerblubenden Rofen umgeben, und barüber bingen bie Baffenftude bes Sufaren gerade fo, wie er felbft fie einft in feinem Cabinet aufgehangen. Bader! fprach ber graubaarige Obrift und wischte fic eine beife Babre aus bem filbernen Ochnaugbart, inbeg bie beiben jungen Leute mit gefalteten Sanben und gu Boben gefentten Bliden neben ihm ftanben. 3hr habt ben Bobltbater geehrt, wie gute Rinber es muffen. Aber Gins ift noch jurud. Seinen iconften Bunfc babt 3br vergeffen, und, tummern fic bie Gludlichen bort oben noch um une armfeliges Erbenvolt, fo wird ibn bas fcmerzen, muß ibn qualen, benn ce fiebt aus, als glaubtet 3hr, er tonne noch neibifch fepn auf ein Glud, bas er fich fetbft gewünscht. Bebentet bas, qualt nicht ibn und Euch, theilt fein iconftes Erbe, feine lette Liebc; es war ein echtes Rleinob, bas nicht viel auf Erben gefunden wird. - Cecilie prefte fomerglich beibe Banbe gegen ihre Bruft, und Leopold marf fich in beftiger Bewegung neben bem Monumente nieber und brudte feine Stirn 'an ben Darmor.

Als der Obrift nach einigen Monaten auf ber Rudreife von der Brennenftadt wieder bei feinen Tutelen vorfprach, fand er fie vermählt. Mit scheuen, schmerzlichen Gefichtern tamen fie ihm entgegen; er legte aber freudig seine hande auf ihre Scheitel und rief mit einem

Blice jum himmel: Run wirft Du Rube haben, braver Tobtentopf, und ben himmelsfrieden gang genießen! Ich mußte Dein böser Engel werden; aber Op fiehft Deine Traume jeht als schönke Wahrheit, und, wenn erft ein tieftner Richard in Deinem Paradiese umberspringt und nach bem großen Sabel in der Capelle unter ven Linden hascht, wird Dein Geist zu ihm herabsteigen und ob ihm malten, daß er Ehre und Liebe zu den Fahnen seines Lebens erkieset, so wie Du es gethan.

Ī



(

JUL 6 1028